lenraub

stoffice Geldrath and sending in Managemen Jahr and sending in Managemen Jahr and sending i

stondingen at

P 2 gelah lak

und sechs ja

Jahre lang hales.
Gary Dotson and
Ethring und Ver
at gars gesene 2

Trecht Ver were
ngebliche Orlen

Vertrechen 8

Tund sie den 8

Tund sie de

WEL YES MO

had nam book

ntakt mr

menone

Te La Zela

when and

TO UNE TO

m Bernen

. 31. 3872 mg

---

Schnesoreta (

: ಬಿಸ್ಕಾಚಿಸು<u>ತ್</u>

Control ed

ing komme

THE TE BANGE

es in Submitte

Land Keller

ille school am 🗗

inti in den mi

. S. Grainais i

14. Spirmisiska

. 5:181-WIZZ--

· 1. [:::50]

and Select the

- : SE

er obest till

التخديد عدي--

The second second

t ausgezeite.

A 26

فتعقشه مدوون

والمتعادة والمتعادة

Farther to

ie Banen

No. of The

en Scheibe

ē 130

in He

län

Nr. 78 - 14.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbrüamien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 220,00 Dm. Luxemburg 28,00 ffr. Riederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 58, Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr., Schweid 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische inseln 150 Pts.

#### TAGESSCHAU

#### POLITIK

Rücktritt: Der Präsident des Dänemark: Mit Arbeitsniederle-Bundesgesundheitsamts, Überla, gungen und Aufmärschen protehat seinen Rücktritt eingereicht. Er begründete den Entschluß mit gegen ihn öffentlich erhobenen Vorwürfen, er habe seine Amtstätigkeit mit Nebengeschäften verquickt. Diese Vorwürfe entbehrten jeder Grundlage

Berliner Fingverkehr: Der Sommerflugplan der Gesellschaft British Airways ist gestern nur unter Vorbehalten der alliierten Luftfahrtattachés in Kraft getreten. Zu dieser bislang beispiellosen Einschränkung kam es aufgrund des Streits mit Air France über die Düsseldorf-Route. (S. 6)

Ausbildung: Immer weniger Schüler streben ein Studium an, geht aus einem Vergleich des Statistischen Bundesamts hervor. Wollten 1972 noch 89,7 Prozent der Oberschüler ein Studium antreten, so sind es derzeit nur noch 59,2 Prozent.

Stranß: Papst Johannes Paul II. bat gestern den bayerischen Ministerpräsidenten in Privataudienz empfangen. Wie bei derartigen Begegnungen üblich, wurde über den Inhalt nichts mitgeteilt.

Flucht: Unbemerkt von Grenzpolizisten konnte in der Nacht zum Montag ein 22jähriger Arbeiter aus Ost-Berlin die Spree zum Westberliner Bezirk Kreuzberg durchschwimmen.

gungen und Aufmärschen protestieren gestern Zehntausende von Beschäftigten in Dänemark gegen den Regierungseingriff in den Ta-rifkonflikt. Hunderte von staatlichen und privaten Unternehmen wurden lahmgelegt

Vessey in Belgrad: nach seinem Besuch in Rumanien hielt sich der Chef des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte, General Vessey, gestern in Jugoslawien auf, wo er mit Vertretern der militärischen Führung konferieren und militärische Einrichtungen besichtigen wollte. (S. 2)

Energie teurer: In Polen trat gestern die zweite Stufe der heftig umstrittenen Preiserhöhungen in Kraft. Kohle, Koks, Strom und Gas wurden zwischen 20 und 32 Prozent teurer.

Luftraumverletzung: Ein tsche-choslowakisches Militärflugzeug ist in niedriger Höhe in den bayerischen Luftraum eingeflogen. Nach etwa zwölf Kilometern Flug über bayerischem Gebiet drehte der Jet wieder ab.

Ehrenbürger: Zu den Veranstaltungen zum 90. Geburtstag des ehemaligen amerikanischen Hohen Kommissars für Deutschland, McCloy, hält sich Bundespräsident von Weizsäcker in Washington auf. Heute erhält McCloy die Ehrenbürgerwürde Berlins.

#### ZITAT DES TAGES



99 Ein Grund für die hohe Arbeitslosigkeit sind unsere zu hohen Tariflöhne. Viele Arbeitslose, die für 20 Mark Tariflohn die Stunde keinen Job finden, wären froh, wenn sie für 12 Mark arbeiten könnten

FDP-Generalsekretär Helmut Hauss-mann in einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung FOTO: TEUTOPRESS

#### WIRTSCHAFT

Commerzhank: Nach mehriähriger Konsolidierungsphase befindet sich die Bank wieder auf Wachstumskurs. Bei einer Ausweitung der Bilanzsumme um 8,8 Prozent auf 72,8 Milliarden DM im vergangenen Jahr und einem Jahresüberschuß von 161 Millionen DM (plus 6.6 Prozent) wird wieder eine Dividende von sechs DM je 50-DM-Aktie ausgeschüttet. (S. 15)

Handwerk: Die Krise im deutschen Baugewerbe wird dem Handwerk 1985 einen realen Umsatzrückgang von 0,5 bis ein Prozent bringen, nachdem der Umsatz 1984 real stagniert hatte, schätzt der Zentralverband. (S. 13) Wachstumsschub: Die britische Wirtschaft wird nach einer Prognose des Unternehmerverbands CBI in diesem Jahr das stärkste Wachstum seit 1973 erleben. Das Bruttosozialprodukt dürfte um real vier Prozent steigen. (S. 14)

Börse: Der Aktienmarkt war zum Wochenbeginn freundlicher, der Verkaufsdruck ließ nach. WELT-Aktienindex 174,0 (173,7). Die Renten waren bei ruhigerem Geschäft behauptet. BHF-Rentenindex 101,088 (101,088). Performance-Index 100,088 (100,065). Dollar-Mittelkurs 3,0910 (3,0930) Mark. Goldpreis je Feinunze 321,10 (329,25) Dollar.

Künstlerpaare": Nach dem Riesenerfolg der Picasso-Austellung ist es im Berner Kunstmuseum wieder stiller geworden. In Muße läßt sich die neue Schau mit Skulpturen von Auguste Rodin und Camille Claudel erleben – die erste einer Serie "Künstlerpaare – Künstlerfreunde". (S. 23)

Kinderbuchmesse: Es gibt zu viele Bücher, zu viele Computer und zu wenig Leser. Dieses Fazit läßt sich nach der 22. Kinder- und Jugendbuchmesse in Bologna ziehen. Mit 1036 Ausstellern aus 56 Ländern, darunter 14 Staaten der Dritten Welt, war es eine Messe der Superlative. (S. 23)

#### **SPORT**

Tischtennis: Bei der WM in Göteborg besiegte das deutsche Herren-Team Norwegen im letzten Gruppenspiel mit 5:0. Deutschland wurde damit hinter Taiwan Zweiter in der Gruppe C. (S. 11)

Fußball-Bundesliga: Der Hamburger SV muß am Mittwoch gegen Werder Bremen auf Uli Stein und Michael Schröder verzichten. Beide erlitten in Bielefeld eine Gehirnerschütterung. (S. 11)

#### **AUS ALLER WELT**

Cholera: In Flüchtlingslagern im Norden Somalias ist eine Cholera-Epidemie ausgebrochen 312 Fälle sind bislang tödlich verlaufen, etwa 500 weitere Personen sind erkrankt. Nur medizinisches Personal Militärs und Regierungsvertreter haben Zugang zu dem Gebiet (S. 24)

Großversuch: In Abstimmung mit dem Verkehrsministerium hat der TÜV gestern ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern für weitere Autobahnabschnitte festgesetzt. (S. 24)

Wetter: Bewölkt, zeitweise heiter. 12 bis 15 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: SDI - Der Gegensatz Forum: Personalien und Leservon Idealismus und Behutsamkeit-Von Fritz Wirth .S.2

Von Heinz Barth

Landesbericht Bayern: Wer baut was in Wackersdorf? - Von Peter

Schmalz

USA-Sowietunion: Auf Shultz können die Europäer bauen – Unauffellige Regie für Genf S. 5

Grime: So denken sie sich die Gesellschaft - Die Programme der S. 6 Landesverbände

briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Porträt: Das AA - Genschers att- Umwelt - Forschung - Technik: tonomes politisches Reservat - All-Sonnenkraftwerke für Ener-S.3 gieversorgung der USA?

> Fernschen: Der Clown, seit jeher nur ein Ziel: Die Menschen lachen machen

Film: Eduardo Molinaros "Ein Klassemädchen" - Schwerfällig durch den tiefen Schnee

Hans Rosenthal 60: Ein Schwerarbeiter der leichten Unterhaltung - Von Karlheinz Mose

# **Duartes Position nach Wahl** in El Salvador gefestigt

Sieg der Christdemokraten ein Erfolg der "Politik des Ausgleichs"

Die von Präsident José Napoleon Duarte betriebene Politik des Ausgleichs und für eine Beendigung des Bürgerkrieges in El Salvador wird sich in Zukunft auf eine parlamentarische Mehrheit stützen können. Eine von einer amerikanischen Fernsehgesellschaft angestellte Hochrechnung ergab bei den Parlamentswahlen für Christdemokratische Partei (PDC) Duartes eine Mehrheit von 33 der 60 Sitze im Parlament. Bisher war

heit gewesen. Die Rechtskoalition aus Republikanisch-Nationaler Allianz und Nationaler Versöhnungspartei (Arena/ PNC) kam nach den Hochrechnungen lediglich auf 25 Mandate, während die Demokratische Aktion und die Authentisch-Institutionalisierte Partei je ein Mandat erringen konnten. Das amtliche Ergebnis wird nicht vor Mittwoch erwartet.

die PDC mit 24 Sitzen in der Minder-

Sollten sich die Hochrechnungen bestätigen, haben die Christdemokraten mit ihrem überraschend deutlichen Erfolg ihre Stellung als erste politische Kraft in El Salvador gefe-

DW. San Salvador stigt. Politische Beobachter werten die Abstimmung auch als persönlichen Erfolg von Präsident Duarte, der seit zehn Monaten im Amt ist.

Die deutlich unterlegene Opposition beschränkte sich in ersten Kommentaren darauf, den Christdemokraten vorzuwerfen, sie hätten mit den veröffentlichten Zwischenergebnissen gegen das Wahlgesetz verstoßen.

#### SEITE 2: Geschichte zweier Wahlen

Sie führten auch angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung an. Für den Führer der Republika-

nisch-Nationalistischen Allianz Roberto d'Aubuisson, ist das Wahlergebnis eine deutliche Niederlage. Der politische Stern des früheren Geheimdienstmajors dürfte weiter sinken. Die Berichte und Gerüchte, die d'Aubuisson in Verbindung bringen mit den rechten "Todesschwadronen", schaden ihm offensichtlich noch immer. Selbst konservative Salvadorianer meinen, die "Arena" solle sich einen anderen Parteichef suchen. Beobachter äußerten jetzt die

Befürchtung, daß die radikalen Kräf-te der d'Aubuisson-Partei wieder in den Untergrund abtauchen könnten, wenn sie ihren Einfluß innerhalb des politischen Systems verlieren sollten. Deshalb erwartet man auch, daß Präsident Duarte wenigstens einen Teil der unterlegenen Parteien für sein Programm zu gewinnen sucht. Gelingt ihm das nicht, könnte dem Land erneut eine politische Polarisierung drohen, in der die "Todesschwadronen" wieder die außerparlamentarische Opposition spielen. Der Präsident muß die Enttäuschung der Rechten über den Wahlausgang möglichst klein halten. Sonst wäre die Gefahr gegeben, daß innerhalb der Streitkräfte der Ruf zum Putsch wieder lauter wird. Zu den Streitkräften haben die Freunde d'Aubuissons noch immer einen guten Draht.

Der 59jährige Duarte hat 20 Jahre auf das Präsidentenamt gewartet. Mit der parlamentarischen Mehrheit im Rücken und der Möglichkeit, auch auf die Besetzung des Obersten Gerichtshofs Einfluß zu nehmen, hielte der christdemokratische Präsident al-

#### Orthodoxe Kirche greift den Papst an

Moskauer Patriarchat nimmt Partei für "Befreiungstheologie" / Interview in KP-Zeitung

DW. Vatikanstadt

Papst Johannes Paul II. ist jetzt erstmals von der Führung der russisch-orthodoxen Kirche öffentlich angegriffen worden. Diese Kirche, die sich auf die Billigung durch die Sowietführung berufen kann, wählte ein Interview mit der italienischen KP-Zeitung "L'Unità", um unter dem Deckmantel der Sorge um den ökumenischen Dialog vor allem die Ablehnung bestimmter Strömungen der Befreiungstheologie" durch den Vatikan zu attackieren.

Metropolit Filaret vom Moskauer Patriarchat nannte diese umstrittene Theologie eine "christliche Antwort auf die Herausforderung einer tragischen Realität". Als "beleidigend" charakterisierte Filaret die in dem Dokument der vatikanischen Glaubenskongregation unter Kardinal Joseph Ratzinger enthaltene Wertung, die Lebensbedingungen unter dem realen Sozialismus seien "die Schande unserer Zeit". Dieses Urteil, so der Metropolit, sei "zutiefst ungerecht", da es nicht berücksichtige, daß am Aufbau des Sozialismus auch Millionen von Orthodoxen, Katholiken und Protestanten beteiligt seien. Äußerst kritisch wird schließlich

von der Moskauer Kirche gesehen, daß Rom bei der Suche nach der Einheit mit den Orthodoxen die unierten Ostkirchen als "Mittel" einsetze. "Unter den Pontifikaten der Päpste Johannes XXIII., Paul VI. und Johannes Paul L entwickelten sich die Beziehungen zwischen unseren beiden Kirchen in einer Atmosphäre des gegenseitigen Verständnisses und der Zusammenarbeit", erklärte Filaret. Das Interview läßt den Schluß zu, daß die vom Papst gewünschte Reise in die Sowjetunion in absehbarer Zeit nicht zustande kommen wird. Für die von der Moskaue - Staatsführung genehmigten Kirchenfeiern im Jahre 1988 zur 1000jährigen Christianisierung Rußlands hoffe man, "daß viele Kirchen ihre Vertreter entsenden Namen des Papstes erwähnte er nicht.

Bereits im vergangenen Jahr war der Plan einer Papstreise nach Litauen am Nein Moskaus gescheitert. Johannes Paul II. gab damals selber bekannt, daß ihm die Teilnahme an der religiösen Abschlußzeremonie der 500-Jahr-Gedenkfeier zu Ehren des heiligen Kasimir in Wilna verwehrt worden war. Offensichtlich befürchtete die sowjetische Führung unter Tschernenko, daß der "polnische Bazillus" durch einen Papstbesuch auch nach Litauen eingeschleppt werden könnte. Eine Änderung der offiziellen Religionspolitik des Kreml wird auch unter Tschernenkos Nachfolger Gorbatschow nicht erwartet.

Die Anwesenheit des polnischen Papstes in Wilna hätte im gesamten Baltikum Bedeutung gehabi, ja darüber hinaus in der gesamten Sowjetunion. Sie hätte auch der 1000-Jahr-Feier der Christianisierung Rußlands, veranstaltet von der orthodoxen Kirche, eine alles ubertagende Bedeutung gegeben. Daß das Oberhaupt der katholischen Kirche jetzt von einem führenden Repräsentanten der Orthodoxie angegriffen wird, deutet auf eine Regie im Kreml hin.

# In Bagdad keine Siegesstimmung Raketenbeschuß und Attentate im "Städtekrieg" / Die Gefechte sind näher gerückt

Die jüngste iranische Großoffensive ist zurückgeschlagen worden, aber trotzdem gibt es in Irak angesichts des fortdauernden Golfkrieges keine Siegesstimmung. Raketen fallen auf Bagdad, die Stadt wird durch Attentate und Bombenanschläge zusätzlich verunsichert: Der Krieg ist näher gerückt. Zugleich ist UN-Generalsekretär Pérez de Cuéllar gestern in Riad mit dem saudiarabischen König Fahd zusammengetroffen, um über Möglichkeiten für Friedensgespräche zu sprechen

JÜRGEN LIMINSKI, Bagdad Die Autobombe explodierte zwei Stunden bevor der Präsident eintraf. Es gab keine Beiruter Szene, der Schaden in dem kleinen Ort Tikrit nördlich von Bagdad hielt sich in Grenzen. Präsident Sadam Hussein wollte an einer Siegesfeier teilnehmen. Die Gegend um Tikrit wurde sofort abgeriegelt. Es soll einige Verletzte gegeben haben. Bagdads Presse und Rundfunk verschwiegen den Vorfall. Sie berichten dafür seit einer Woche ausführlich und täglich von

DW. Bagdad den nationalen Siegesseiern nach der ge Wochen dauern sollte und den großen Schlacht in den Huweisa-Sümpfen im Südabschnitt der insgesamt 1200 Kilometer langen irakischiranischen Front. Immer noch wird gekämpft. Es handelt sich aber um Rückzugs- und Artilleriegefechte. Die iranische Großoffensive ist zurückgeschlagen, die Kriegsgrenze scheinbar wieder halbwegs stabilisiert.

> Die Siegesfeiern, von den Medien landesweit verbreitet und am Leben gehalten, haben einen eigenen Namen: Kadisiya. Bei diesem kleinen Ort fast am Rande der Wüste, etwa 300 Kilometer südwestlich von Bagdad, schlugen die arabischen Reiterscharen des Propheten im Jahre 636 vernichtend das persische Heer. Überlebensgroße Plakate des Präsidenten vor dem Hintergrund vorwärtsstürmender Reiter in wallenden Gewändern aktualisieren an vielen Plätzen Bagdads und selbst in entlegenen Orten im Landesinnern das ferne Ereignis. Kadisiya symbolisiert den arabisch-persischen Gegensatz Es ist zum Leitmotiv geworden für diesen Krieg, der eigentlich nur eini-

manche geduldige Beobachter nach viereinhalb Jahren nun den "langsamsten Blitzkrieg der Geschichte"

Von Siegesstimmung ist in Bagdad nichts zu spüren. Eine leichte Unruhe hat viele Bewohner der Drei-Millionen-Metropole erfaßt. "Bis zur Schlacht in den Sümpfen war der Krieg weit weg", sagt die Frau eines Unternehmers, der wie nicht wenige Iraker eine besondere Vorliebe für Deutschland und deutsche Firmen hat. "Jetzt fallen Bomben auf Basra und Raketen auf Bagdad. Der Krieg ist plötzlich näher gekommen. Das macht unsicher." Zehn Explosionen hat die Stadt aus 1001 Nacht innerhalb von drei Wochen erlebt. Einige sind nachweislich nicht auf den Einschlag von Kurzstreckenraketen zurückzuführen, wie die Regierung er-klärt. Das stolze Building der Rafidain-Bank, ein Wahrzeichen des modernen Bagdad, ist in den vier obersten Stockwerken zum Betonskelett ausgebrannt. Experten stellten fest, • Fortsetzung Seite 12

#### Gorbatschow setzt auf neues ZK R.M. BORNGÄSSER Moskan der Wirtschaft und im gesamten Ge-

Mit einer umfangreichen Säuberungskampagne versucht der neue sowjetische Parteichef, Michail Gorbatschow, für mehr Disziplin in der Partei zu sorgen und damit zugleich seine Position zu stärken. Der jetzt in den sowjetischen Provinzen begonnene politische Feldzug hat offensichtlich weiterreichende Ziele als die

noch von dem früheren Parteichef Jurij Andropow 1983 eingeleiteten Maßnahmen. Sie dürften vor allem die Absicht verfolgen, dem neuen Parteichef im Hinblick auf den bevorstehenden 27. Parteitag der KPdSU landesweit eine sichere Basis zu Allein in der Provinz Usbekistan sind 9000 führende Funktionäre aus

Arbeitskollektiven ausgetauscht wor-

den. Abnliche Meldungen kommen

aus der Ukraine und aus Aserbei-

dschan. Gorbatschow will offensicht-

lich tiefreichende Umgestaltungen in

durchsetzen, doch dies ist offensichtlich nur das erste Ziel. Langfristig baut er wohl auf ein neues Zentralkomitee. Ein Großteil dieser ZK-Mitglieder sind nämlich führende Parteikader aus der Provinz. In dem Gremium gibt es gegenwärtig schon rund vier Dutzend freie Plätze. Teils sind die ZK-Mitglieder während der vergangenen Jahre gestorben, teils durch Andropows begonnene Säuberungskampagne politisch ausgeschaltet worden. Die alten Männer, deren Durchschnittsalter um 67 Jahre liegt, von ihren Posten zu entfernen wird für Gorbatschow schwierig werden.

sellschaftssystem der Sowjetunion

Man spekuliert bereits, daß auch eine Ablösung von Regierungschef Nikolai Tichonow, der im Mai 80 Jahre alt wird, vorgesehen ist. Auf seinen Posten könnte Gorbatschow einen Aufsteiger unter Andropow hieven: den früheren KGB-Mann Geidar Alijew oder den ehemaligen Botschafter in Kuba, Witalij Worotnikow. Aussichtsreiche Kandidaten im sich drebenden Machtkarussell sind auch der neue KGB-Chef Witalij Tschebrokow, der georgische Parteichef Edward Schewardnadse und der junge Wirtschaftsfachmann Wladimir Dolgich.

Die Säuberungen werden vom KGB mitorganisiert. Denn die Dossiers des KGB sind die einzige machtvolle Handhabe, gegen Korruption und Ineffizienz vorzugehen. Die Wahl Gorbatschows hat die Rolle dieses Kontroll- und Überwachungsorgans gestärkt, bildet derzeit seine Hauptstütze; das Militär verlor an Bedeutung. Dennoch, mögen diese so plötzlich aufgeführten Korruptionsfälle wie ein gewaltiges Säuberungspanorama aufscheinen, so soll man doch nicht vergessen, daß die Machterhaltungsinteressen und Pfründe der Nomenklatura bestehen bleiben.

DER KOMMENTAR

#### Papst-Schelte

Die "herzliche" Atmosphäre, dem Osten eigentlich nicht wei-in der – wie Augenzeugen ter wundernehmen. Der ehemaberichteten - am 28. Februar das Treffen zwischen Johannes Paul II. und dem sowjetischen Außenminister Gromyko stattfand, hat offensichtlich nichts an der Grundtatsache zu ändern vermocht, daß man in Moskau diesen polnischen Papst nicht mag. Die jüngste Bestätigung dafür liefert ein im italienischen KP-Organ "Unità" abgedrucktes ungewöhnliches Interview.

Der Moskauer Metropolit Filaret, "religiöses" Sprachrohr des Kreml-Regimes, beklagt sich darin bitterlich, daß Karol Wortyla den Realsozialismus. den er aus Erfahrung nur allzugut kennt, von der vatikanischen Glaubenskongregation als eine "Schande unserer Zeit" bezeichnen ließ; daß er dem Eindringen von marxistischem Ideengut in die sogenannte Theologie der Befreiung einen Riegel vorgeschoben hat und daß er sich nicht mit der noch von Stalin verfügten Zwangseingliederung der unierten katholischen Orthodoxie Westrußlands in die sowjetische Staatskirche abfinden will.

Daß unter Johannes Paul II. die Akzente vatikanischer "Politik" etwas anders gesetzt werden als unter seinen Vorgangern Johannes XXIII. und Paul VI.. dürfte in Moskau bei der Herkunft dieses Papstes aus

lige Krakauer Erzbischof hat den Realsozialismus mit seiner Tendenz zur Unterdrückung von Religionsfreiheit und zur Mißachtung grundlegender Menschenrechte viel zu konkret erlebt, als daß er sich Illusionen hingeben könnte. Von Anfang an hat er den Menschen und dessen unverzichtbare Würde in den Mittelpunkt seiner weltweiten Seelsorge gestellt. Er macht keine Kompromisse mit einer Ideologie, die Befreiung nur vorgibt, um real eine um so drückendere Tyrannis errichten zu können.

Das Motto der alten vatikani-schen "Ostpolitik" war der Modus vivendi zwischen katholischer Kirche und kommunistischer Staatsmacht. Damit hoffte der Vatikan "zu retten, was zu retten ist". Er war darauf bedacht, der Kirche wenigstens ein Minimum an Lebens- und Verkündungsraum zu sichem. An dieser Zielsetzung hat sich unter Johannes Paul II. grundsätzlich nichts geändert. Nur ist dieser Papst ganz offensichtlich der Überzeugung, daß man diesen Zielen nicht näherkommt, indem man darauf verzichtet. grundlegende Menschenrechte immer wieder geltend zu machen. Für solche Unbeugsamkeit hat Karol Wojtyla jetzt einmal mehr die Quittung erhalten.

#### Prag behindert Jubiläumsfeiern. der Katholiken

Der Prager Erzbischof Kardinal Frantisek Tomasek hat bei Staatsund Parteichef Gustav Husak gegen die Weisung der kommunistischen Partei gegen die katholischen Jubiläumsfeiern zum 1100. Todestag des "Slawenapostels" Method geführt werde. Auch beim Leiter des staatlichen Kirchenamtes in Prag, Vladimir Janku, protestierte der Kardinal. In einer Zuschrift an die Zeitung

"Tribuna" verwahrte sich Tomasek, wie KNA berichtet, gegen Verfäl-schungen der historischen Wahrheit über die Heiligen Cyrill und Method. In seinem Schreiben an Präsident Husak nimmt der Primas Bezug auf ein mehrseitiges (nicht für die Öffentlichkeit bestimmtes) Dokument der kommunistischen Partei. Darin werden Anweisungen gegeben, wie Behörden, Parteiorgane, wissenschaftliche Institutionen und Medien den kirchlichen Feierlichkeiten zum Method-Jubiläum begegnen sollen. Es wird der Vorwurf erhoben, daß die auf Initiative des Vatikan" anberaumten kirchlichen Jubiläumsfeiern "eindeutig gegen die CSSR und ande-re sozialistische Länder gerichtet"

Der Kardinal sieht in den vorgesehenen Maßnahmen gegen die kirchlichen Method-Feiern einen Verstoß gegen Geist und Inhalt der Verfassung sowie gegen die Deklaration der Menschenrechte und schreibt: "Als Repräsentant der katholischen Kirche in der CSSR protestiere ich im Namen anerkannter Rechte und Freiheiten gegen alle Maßnahmen des derzeit verbreiteten Dokuments."

#### Pastoren raten Konfirmanden zu Verweigerung

17 evangelische Pastoren aus dem

im Nordosten Hamburgs gelegenen nordelbischen Kirchenkreis Stormarn haben ehemalige Konfirmanden zur Wehrdienstverweigerung aufgefordert. In einem Flugblatt an die Wehrpflichtigen heißt es nach Informationen der Nachrichtenagentur idea: "Friede sei mit dir, sei mit denen Bund." In dem seit einigen Wochen verbreiteten Flugblatt folgt auf die Anschriften der 17 Pastoren ein Beratungshinweis: "Wende dich an uns, wenn du verweigern willst. Wir helfen

m

ıst-

an in-

des

die ität

ein-

der Fa-

Die nordelbische Kirchenleitung hat den Aufruf als "törichte Simplifizierung" verurteilt. Die Aktion sei eine "politische Verführung und für Pastoren völlig unangemessen", sagte der Pressesprecher der nordelbischen Kirche, Gert Heinrich. Dieser neue Aufruf sei um so bedauerlicher, als er nach dem Gespräch der Kirchenleitung mit den 17 Pastoren über deren "Brief zur Verweigerung aller Kriegsdienste" veröffentlicht worden sei. Die Verständigungsbereitschaft der Bischöfe sei offensichtlich bisher auf wenig Gegenliebe gestoßen.

Bereits Ende 1984 hatten 27 Pastoren und kirchliche Mitarbeiter den "Verweigerungsbrief" an mehr als 600 Gemeinden der nordelbischen Kirche versandt. Die Kirchenleitung hat den Aufruf scharf verurteilt und den darin enthaltenen Vorwurf, in der Bundesrepublik Deutschland werde ein Angriffskrieg vorbereitet, als "Diffamierung der politischen und militärischen Verantwortungsträger"

#### **Rote Armee vermint** Obstplantagen bei Kandahar

Sowiets schicken weitere 2000 Soldaten in das Gebiet

Die sowietischen Invasionstruppen in Afghanistan haben nach Angaben von Widerstandskämpfern ausgedehnte Obstanbaugebiete im Raum von Kandahar vermint, um die Sicherheit ihrer dort stationierten Verbände zu erhöhen und den Freischärlern den Nachschub aus Pakistan abzuschneiden.

Für die örtliche Wirtschaft bedeutet die Verminung am Rande von Wegen der Obstplantagen den Ruin. Aus Kreisen afghanischer Widerstandskämpfer in der pakistanischen Stadt Quetta verlautete, die Partisanen kontrollierten etwa drei Viertel der Provinz Kandahar. Die sowjetische Truppenstärke sei hier von 8000 auf 10 000 erhöht worden.

Die sowjetischen Soldaten waren bereits Anfang März mit Panzern in das Gebiet zwischen Kandahar, deren Altstadt als Hochburg des afghanischen Widerstandes gilt, und der pakistanischen Grenze eingerückt. Die Opfer der sowjetischen Militäroperationen im Gebiet der zweitgrößten Stadt Afghanistans seien zumeist Obstbauern aus den Dörfern des umkämpsten Gebietes. Bei den sowjetischen Militäraktionen seien seit Mitte März ungefähr 50 Menschen getötet worden.

Dieser Offensive soll Ende Februar ein Angriff der Mudschahedin auf einen sowjetischen Militärposten bei Kandahar vorangegangen sein, bei dem 15 Soldaten ums Leben kamen. Die Widerstandskämpfer hatten außerdem den Flughafen von Kandahar, den gegenwärtig größten sowietischen Luftwaffenstützpunkt im Südosten Afghanistans, mit Raketen beschossen und dabei mindestens zwei Helikopter vernichtet.

ßenministeriums hatte in Radio Kabul China vorgeworfen, die Raketen geliefert zu haben. Er hatte die chinesische Regierung außerdem beschuldigt, den Mudschahedin ein Ausbildungslager in der an Afghanistan grenzenden Provinz Xinjiang zur Verfügung gestellt zu haben. Von chinesischer Seite sind solche Darstellungen zurückgewiesen worden.

Ein Vertreter des afghanischen Au-

# DIE • WELT

#### Ein General in Bukarest

Von Carl Gustaf Ströhm

General John Vessey, Chef des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte und damit ranghöchster amerikanischer Offizier, hat auf Einladung des rumänischen Verteidigungsministers, Generaloberst Constantin Alteanu, Bukarest besucht. Er ist dort mit Partei- und Staatschef Nicolae Ceausescu zusammengetroffen. Zum ersten Mal ist damit ein amerikanischer Militär so hohen Ranges Gast der Armee und der politischen Führung in einem Lande des Warschauer Pakts.

Die Reise Vesseys, der vorher bereits in der Volksrepublik China war, verdient nicht nur deshalb Aufmerksamkeit, weil ein amerikanischer Militär sich auf diese Weise in den Ost-West-Dialog eingeschaltet hat und die östlichen Militärs also einen direkten Eindruck von ihren Gegenübern bekommen. Im vorliegenden Falle kommt hinzu, daß Vessey sich von Bukarest aus direkt nach Belgrad begab, wo der Chef des jugoslawischen Generalstabs, Generaloberst Petar Gracanin, ihn empfangen hat. Vessey hat also direkten Kontakt zu zwei kommunistischen Staaten aufgenommen, die – jeder auf seine Weise – auf ihre Unabhängigkeit von Moskau bedacht sind.

Die Amerikaner haben durch die Entsendung ihres Generals zu erkennen gegeben, daß sie sowohl das blockfreie Jugoslawien als auch das Paktmitglied Rumänien als souveräne Staaten zu betrachten und zu behandeln wünschen. Wie diese Länder ihre Beziehungen zur Sowjetunion regeln wollen, ist deren eigene Sache. Keineswegs aber ist es so, daß nur ein sowjetischer Marschall das Recht hätte, in Bukarest oder gar in Belgrad vorzusprechen.

Es kann nicht Aufgabe des Westens sein, dem sowjetischen Blockdenken Vorschub zu leisten oder gar die Vorherrschaft Moskaus über Ost- und Südosteuropa zu zementieren. Die Position Ceausescus innerhalb des Warschauer Pakts kann nur gestärkt werden, wenn er vom Generalstabschef der USA ein genaues Bild über die Politik und militärischen Absichten Amerikas und des Westens erhält. Je unabhängiger und selbstußter die kleineren kommunistisch regierten Staaten auftreten können, desto besser für den Weltfrieden und die Sicher-

#### Fürst aller Fettnäpfchen

Von Enno v. Loewenstern

Möllemanns Äußerungen wurden von Beobachtern in Dallas als Klarstellung zu Äußerungen der Unionspolitiker Wörner und Warnke empfunden, die sich stärker den amerikanischen Auffassungen angenähert hatten." Diese Erklärung löste in Dallas mancherlei Gemütsregung aus, weil sie von dem Äußerer höchstselbst stammte.

Da waren die beiden angesprochenen Bundesminister. Sie zeigten sich tief bewegt (Wörner: "Jeder blamiert sich, so gut er kann") erst einmal darüber, daß ein Staatsminister, also jemand eine Treppe tiefer, etwas über ihre Köpfe hinweg "klarstellte". Da waren außer ihnen alle übrigen Teilnehmer quer durch das Bündnis; sie fragten, wer denn in der Bundesrepublik Deutschland die Richtlinien der Politik bestimmt: der Bundeskanzler oder der Assistent seines Außenministers, der hier mal kurz hereinschneit und gleich die ganze Weltpolitik klarstellt, von SDI (wird beim Bonner Wirtschaftsgipfel nicht angesprochen, verstanden?) bis Israel (hat in seiner Überlebensfrage gefälligst konzilianter zu sein, verstanden?).

Da muß drittens der Pressesprecher des Auswärtigen Amtes gewürdigt werden, der nun "klarzustellen" hat, was "klar" und vor allem verbindlich ist für die Außenpolitik: "Härtere Politik des Westens" (Stichwort Südafrika) oder "Nichteinmischung" (Stichwort Nicaragua)? Da waren speziell die Unionspolitiker, die sich angesichts der bekannten Sprachrohrfunktion des Auswärtigen Außerers gegenüber der Stimme seines unmittelbaren Herrn fragten, wie denn die Zukunst der Koalition aussehen soll, wenn man aus dieser Ecke derartige Möllemanieren erwarten muß.

Mit am tiefsten betroffen fühlen sich freilich die Journalisten. Denn sie stehen auf dem Standpunkt: Wir sind die Beobachter, und was wir empfinden, bestimmen gefälligst wir.

#### Flucht ins Beständige

Von Joachim Neander

Die Produzenten von "Dallas" und "Denver" – man liest es fast täglich – haben es immer schwerer, die Stars bei der Stange zu halten und die immerwährenden Stories mit möglichst unveränderter Besetzung weiterzuspinnen.

Die Pointe daran ist, daß es diese Probleme mit den Zuschauern offenbar überhaupt nicht gibt. Ganz im Gegenteil, ödeste Monotonie der Handlung oder widersinnigste Sprünge in der Zeichnung der Charaktere schaden der Einschaltquote nicht. Man wird sich wohl schon nach einem Schauspieler für die Rolle des erwachsenen Ölboß-Juniors John Ross Ewing umsehen müssen, auch wenn dieser Dreikäsehoch heute noch so dümmlich dreinschauen mag.

Dieses offenkundige Bedürfnis der Menschen nach dem endlos Beständigen, dem unverändert Wiedererkennbaren, straft ganze Wissenschaftszweige Lügen. Haben sie uns nicht unablässig gepredigt, der moderne Mensch verlange nach immer neuen Reizen in immer kürzeren Abständen, nach Abwechslung, Erneuerung, Sensation oder wenigstens Reform? Selbst die plötzliche Wiederentdeckung des Vergangenen, die Mode der Nostalgie, hat man doch als so einen Kurzzeit-Reiz zu entlarven versucht.

Und nun dieses Festhalten. Jeder Versuch, "Denver" mit einem Happy end (welchem?) zu beenden, hätte Stürme der Empörung zur Folge. Schon rüsten sich die europäischen Fernsehanstalten für ähnliche Langzeitunternehmungen. Die Frage, wohin das am Ende führen soll, nimmt apokalyptische Züge an. Schauspielerverträge auf Lebenszeit?

Natürlich wird auch das, wie andere apokalyptische Visionen, eines Tages nur noch Kopfschütteln ernten. Aber den Hinweis, der darin steckt, sollte man ernst nehmen. Das Bedürfnis gerade junger Menschen wenigstens nach ein paar Markierungspunkten der Beständigkeit wird nicht gestillt. Sie suchen Ersatz auf manchmal kuriose Art.

In einer links-alternativen Zeitschrift bekannte jüngst ein Autor, er weine immer noch regelmäßig, wenn er den Humphrey-Bogart-Film "Casablanca" sehe. In einem bestimmten Frankfurter Szene-Kino, das diesen legendären Schinken in größeren Abständen in der Nachtvorstellung zeigt, sprechen die Zuschauer einzelne Dialoge sogar im Chor mit. Sie kennen jedes Atemholen, jedes Räuspern. Da mischen sich natürlich Jux und moderner Kult. Aber es klingt da auch ein Zeitzeichen mit, das man bisher überhört hat.



**MEINUNGEN** 

Wasser marsch!

KLAUS BÖHLE

#### Geschichte zweier Wahlen

Von Werner Thomas

n der mittelamerikanischen Krisenregion haben in den letzten fünf Monaten zwei Wahlen stattgefunden, eine Anfang November in Nicaragua, die andere am vergangenen Sonntag in El Salvador. Die Kontraste sind bemerkenswert.

Die sandinistischen Comandantes von Nicaragua veranstalteten ihren Urnengang nach marxisti-schem Muster. Über den Sieger gab es keinen Zweifel, nachdem wichtige Rivalen ausgesperrt und der Wahlkämpfe der verbliebenen Kandidaten teilweise gewalttätig behindert worden waren. Das Ereignis sollte einem totalitären System den Anstrich der Legitimität

Die salvadorianischen Kongreßwahlen waren dagegen ein offenes Rennen. Niemand wußte, wer gewinnen würde. Die rechten Oppositionsparteien dominierten die Wahlbehörde und versuchten, die Organisation des Wahlkampfes zu manipulieren.

Nach diesem Votum, dem vierten innerhalb von drei Jahren existieren keine Zweifel mehr, welches dieser beiden Länder sich auf ischen Bannen Dewegi und die Unterstützung der westlichen Demokratien verdient.

Der Demokratisierungsprozeß El Salvadors war nicht einfach. Er wurde während eines blutigen Guerrilla-Krieges vollzogen, der mehr als fünfzigtausend Todesopfer forderte. Die marxistischen Partisanen versuchten alle bisherigen Wahlen mit Attentaten und Drohungen zu sabotieren. Sie ermordeten in den letzten Wochen sieben Politiker rechter Parteien. Sie nannten die Wahlen eine "Farce" und eine "Komödie", sie suchten bis zuletzt durch Anschläge die Wähler einzuschüchtern und von den Urnen fernzuhalten. Roberto d'Aubuisson, der Füherer der rechten Arena-Partei, schmähte den christdemokratischen Präsidenten José Napoleon Duarte wiederum als heimlichen Marxisten und stellte ihn an die Spitze einer "grünen Diktatur" (was nichts mit einer Umweltpartei zu tun hat; grün ist die Farbe der Christdemokraten). Duarte ließ sich nicht beirren. Das Volk auch nicht.

Mit dem Votum wurde klar, daß die meisten Salvadorianer extremistische Lösungen ablehnen und

weiterhin den Weg der politischen Mitte beschreiten wollen, den Duarte empfiehlt. Wenn die Christdemokraten in Zukunft tatsächlich den neuen Kongreß kontrollieren, wie sie heute bereits behaupten. dann kann der Präsident endlich die Ziele seiner Reformpolitik realisieren. Und allen Sympathisanten der Sandinisten den Beweis liefern - wenn es denn dieses Beweises wirklich noch bedürfte –, daß soziale Verbesserungen innerhalb eines

demokratischen Systems möglich sind. Daß sie eigentlich nur innerhalb eines demokratischen Systems möglich sind; die anderen pflegen sie für eine ferne Zukunft zu versprechen und für die Gegenwart erst einmal alles Geld in die Rüstung zu stecken "zum Schutz der Revolution" oder was immer.

Seit die Christdemokraten die politische Entwicklung beeinflussen, seit fünf Jahren, herrschen gerechtere soziale Verhältnisse in El Salvador, Durch die Agrarreform und die Verstaatlichung der Banken und des Außenhandels wurde die Macht jener berühmt-berüchtigten zweihundert Familien gebrochen, die einst die gesamte Wirtschaft kontrollierten. Die Armee ist heute nicht mehr ein Instrument zur Machterhaltung der Oligarchie. Die Sicherheitskräfte wurden "gesäubert", wenn auch vorsichtig. Selbst linke Menschenrechtsorganisationen konzedieren, daß die Aktivitäten der rechten Todes-



Der Terror schreckte sie nicht: Wähler in El Salvador

natigen Präsidentschaft Duartes stark zurückgegangen sind. Duarte ließ dubiose Offiziere entlassen oder ins Ausland verbannen. Juan Ricardo Ramirez Rauda, der neue salvadorianische Botschafter in Bonn, der zu den Gründern der Christdemokratischen Partei zählt, hält weitere Reformen für notwendig. Die vom Kongreß gestoppte Agrarreform müsse fortgesetzt werden. Auf der anderen Seite empfiehlt Ramirez Rauda auch eine Offnung nach rechts. Er denkt an die konservative "Partei der Nationalen Versöhnung" (PCN).

Julio Adolfo Rey Prendes, als Präsidentschaftsminister einer der engsten Berater Duartes, stimmt damit überein. "Der Privatsektor hat kein Vertrauen in die Regierung", gesteht Rey Prendes. Ein gutes Vertrauensverhältnis sei jedoch notwendig, um die schwierigen wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Vierzig Prozent der Salvadorianer sind arbeitslos oder unterbeschäftigt. Ohne die massive amerikanische Wirtschaftshilfe, die be-Dollar erreicht, wäre das Land in einer katastrophalen Situation.

Das offizielle Ergebnis dieses Urnengangs wird erst im Laufe dieser Woche vorliegen. Wenn die Wahlbehörde einen Sieg der Christdemokraten bestätigt, hat Duarte die Macht und die Möglichkeit, seinen Traum von einem "neuen El Salvador" zu verwirklichen. Er verdient jede Hilfe des freien Westens. Auch und vor allem gegen die Terroristen, die von bestimmten westlichen Medien und Politikern sehr freundlich behandelt werden - zum Unterschied von den Widerstandskämpfern in Nicaragua. Diese letzteren verlangen freie Wahlen; die Guerrilla in El Salvador hingegen verlangt das Gegenteil. Sie fordert Regierungs-"Beteiligung" ohne Wahl. Wo das zu enden pflegt, hat man 1948 in der Tschechoslowakei und zuletzt in Nicaragua gesehen. El Salvador hat demgegenüber erneut gezeigt, daß auch in Lateinamerika der Weg eines freien Volkes nicht über Erpressung, sondern allein über den freien Ausdruck seines freien Willens führt.

#### IM GESPRÄCH Gerardo Iglesias

#### Sieger über Carrillo

Von Rolf Görtz

A ls vorläufiger Sieger in dem nun Seit fünf Jahren offen geführten Kampf um die Macht in der Kommunistischen Partei Spaniens setzte sich an diesem Wochenende der neununddreißigjährige Generalsekretär der Partei, Gerardo Iglesias, durch. Ohne Gegenstimmen beschloß das ZK der Partei auf seinen Vorschlag den Ausschluß des Ex-Generalseketärs Santiago Carrillo – im Januar siebzig Jahre alt geworden - aus der Parteiführung, "wenn er nicht seine Eigenintiative widerruft". Gemeint ist praktisch der Führungsanspruch Carrillos in der KP. An einen Widerruf aber ist kaum zu denken, und so bleiben Carrillo und seine achtzehn Anhänger draußen vor der Tür der Parteiführung. Der alte Fuchs wird auch sein Amt als Sprecher der nur noch vier Mann starken Fraktion der KP im Parlament abgeben müssen.

Die Richtungskämpfe innerhalb der spanischen KP drehten sich von Anfang an um den Führungsstil des Stalinisten im eurokommunistischen Gewande: Santiago Carrillo. Von ihm wandte sich selbst die greise "Pasionaria" des Bürgerkrieges ab, die Eh-renpräsidentin Dolores Ibarruri, die sich noch im Moskauer Exil seiner listenreichen Machtergreifung ge-beugt hatte. Carrillo hat Moskau nach dem Einmarsch in die CSSR hart kritisiert, aber innerparteilich hat er kei-

ne Lockerung zugelassen. Hinter dem Kampf um die Führungsspitze verlor die ideologische Auseinandersetzung um Eurokommunismus und Sowjettreue an Ge-wicht. Gerardo Iglesias hat Carrillo-aus den gestörten Beziehungen zur Mutterpartei, der KPdSU, keinen öffentlichen Vorwurf gemacht, aber er wird demnächst nach Moskau fliegen, um sie wieder aufzubügeln. In der spanischen KP setzt man derzeit auf Gorbatschow und versucht wohl auch mit Iglesias so etwas wie einen Kontakt "junger Anführer zu junger Anführer" herzustellen. Mit seinem monotonen, deshalb auch für die Altkommunisten akzeptablen Redestil



Jung, forsch, monoton: Spaniens neuer KP-Chef Iglesias FOTO. AP

gelang es dem jungen asturischen Bergarbeiterführer, Carrillo Schritt für Schritt ins Abseits zu drängen. Auch Spaniens Kommunisten hatten nach mehr Demokratie gerufen.

Iglesias ist in allem das Gegenteil zu Carrillo: jung, forsch; wie Carrillo trägt auch er Anzug und Krawatte, aber mit jugendlchem Selbstver-ständnis. Ob er deswegen mehr innerparteiliche Demokratie tragen wird, bleibt abzuwarten. Eine Zeitlang war der frischgewählte General-sekretär der KP der Schwarm der Madrider Jeunesse dorée in den Nobeldiskotheken der Hauptstadt. Aber trotz spektakulärer Scheidung und neuer Ehe – ein Greuel für die Altkommunisten, aber ein Signal für die linke Jugend –, gelang es auch Iglesias nicht, den rapiden Mitgliederschwund der Partei zu bremsen. So warten hinter ihm andere ZK-Mitglieder, die heute noch Iglesias stützen, auf ihre Stunde. Darunter Nicolas Sartorius, der Mann, der den Zusammenschluß aller Gruppen links der regierenden Sozialistischen Arbeiterpartei in das Arbeitsprogramm der KP schob. Sartorius, der seiner Herkunft und seinem Wesen nach dem Italiener Berlinguer sehr ähnelt, ist ein sehr ernst zu nehmender Rivale.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

LIBERATION

Die große Stärke des SDI-Programms ist, daß es danach strebt, die Gesamtheit der mit hochstehender Technologie arbeitenden Industrie anzusprechen . . . Es handelt sich um eine Ünzahl kleiner Forschungsproiekte mit einer ebenso auf große wie auf kleine Unternehmen verteilten finanziellen Unterstützung...Diese Logik wird auch auf die verbündeten Länder angewandt: Die Amerikaner schlagen den ausländischen Industriellen direkte Forschungs- oder Produktionsverträge vor. Es ist, als ob das Weiße Haus im Einklang mit seinen liberalen Grundsätzen danach streben würde, die Regierungen seiner Partner mit den vollendeten Tatsachen einer Zusammenarbeit mit Unternehmen zu umgehen. Das ist vor allem in Ländern wie der Bundesrepublik oder Großbritannien, wo der Staat zu starke Eingriffe in die private Industrie ablehnt, eine wirkungsvolle

#### Schwarzwälder 23ote

Die Oberndorfer Zeitung befindet, die Be-den von Hans Mary und Franz Steinkühler

Nicht so sehr wegen des visionären Ausblicks auf die 30-Stunden-Woche, den Steinkühler wagte. Vielmehr hat der IG-Metall-Vorsitzende Mayr einen Weg gewiesen, wie das Thema Arbeitszeitverkürzung von den Tarifpartnern in der Bundesrepublik künftig behandelt werden kann. Mayr signalisierte die Bereitschaft seiner

Gewerkschaft, ohne ultimativen Druck auf dem Weg der Flexibilisierung weiterzumachen.



Moskau hat gestern ungewollt daran erinnert, daß es bei dem gelungenen Akt der EG-Süderweiterung nicht nur Sieger gab. Die bissigen Kommentare aus der sowjetischen Metropole verraten, wo der größte politische Verlierer dieser Einigung zu orten ist: im Kreml.

\_\_\_\_\_

e in the least

 $S_{n+1}(x,y) = 0$ 

일본다.

S-28 - 17-17

#### La Libre Belgique

Die belgische Tageszeitung schreibt zu Überlegungen über eine mögliche Neutra-Ität Belgiens:

Man versteht, daß einige sie wünschen, so wie man es vor dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg wollte, ohne daß die Neutralität verhindert hätte, daß Belgien in die europäischen Konflikte mit hineingezogen wurde. Unsere Neutralität würde uns nicht nur zwingen, aus der NATO auszutreten, sondern uns auch den Weg zu einer Europäischen Union versperren. Kann man sich vorstellen, daß diese politische Union jemals Wirklichkeit werden kann, wenn einige Länder, darunter Beigien, sich zu einer Außen- und Verteidigungspolitik hin orientieren, die niemals die unserer französischen, deutschen, britischen und italienischen Partner sein wird, die ihrerseits sich erinnern, während wir die Erinnerung verloren haben? Man kann neutralistisch sein. doch in diesem Fall muß man aufhören, sich für pro-europäisch zu halten.

#### SDI: Der Gegensatz von Idealismus und Behutsamkeit

Was die Amerikaner an den Deutschen irritiert / Von Fritz Wirth

Wenn man zwei Tage lang über ein Thema streitet und philosophiert, müssen am Ende nicht unbedingt Erkenntnisse von ungetrübter Klarheit stehen.

Die Frage, ob man Reagans SDI-Vision teilt, ist im technologischen Frühstadium dieses Programms eine Frage des Glaubens. Beim Bemühen, diesen Glauben zu teilen, hilft es, Amerikaner zu sein und deren Optimismus, Selbstbewußtsein und Fortschrittsenthusiasmus zu besitzen. Glaubt man an dieses Konzept, dann ist es ohne Zweifel ein "Wendepunkt der Weltgeschichte". Für Präsident Reagan, Verteidigungsminister Weinberger und viele Mitglieder der Administration in Washington ist es genau das. Es ist jedoch durchaus legitim, die Sache skeptischer zu sehen. Für den amerikanischen Abrüstungsexperten Paul Nitze etwa ist SDI zunächst nicht viel mehr als ein gigantisches Experiment. Sollte es nur bedingt einsatzfähig sein oder jeglichen Finanzrahmen sprengen, so sollte es nach Ansicht Nitzes fallengelassen

Diese Position Nitzes, von der

Reagan-Administration offiziell niemals in Frage gestellt, ist bedeutsam. Sie ließ in den USA viele SDI-Kritiker verstummen. Nitze nahm ihnen den Wind aus den Segeln mit der Zusicherung: Solange SDI ein Experiment ist, bleibt die gegenwärtige Strategie der Abschreckung unangetastet. Und er legte die skeptischen Wissenschaftler mit dem Argument lahm: Wer gegen das Experiment po-lemisiert, polemisiert gegen den Fortschritt. Wer aber dies in den USA tut. wird schnell unglaubwürdig.

Es lag nahe, daß die europäischen Bundnispartner - vorsichtig wie immer - der Position Nitzes zuneigten. Auf dieser Basis beispielsweise formulierte Frau Thatcher vor drei Monaten in Camp David ihr zeitlich begrenztes, aber positives Vier-Punkte-Konzept zur SDI. Es war für sie keine leichte Entscheidung. Dadurch wird ihr Votum für die neue britische Tridentflotte - Kernstück einer auf Abschreckung orientierten Strategie noch schwieriger zu rechtfertigen.

Bonn hat nicht die Probleme Frau Thatchers, tut sich aber mit SDI schwerer als die britische Regierung.

Einiges an diesem Bonner Zögern ist heute wenig überzeugend, etwa die Klage über fehlende Absprache mit den Allierten bei der Konzipierung des SDI-Programms und über das allgemeine Informationsdefizit in dieser Sache während der letzten zwei Jah-

Es trifft zu, daß die Konsultationen miserabel waren. Den Unmut darüber hätte man jedoch vor zwei Jahren formulieren müssen. Man tat es nicht, und das aus gutem Grund: Man war gerade dabei, vor dem Hinter-grund der Nachrüstungsdebatte die Öffentlichkeit vom moralischen Wert der "Strategie gegenseitig zugesicherter Vernichtung" zu überzeugen. Da war es schwer, sich mit den Amerika-nern auf eine Debatte über die Überwindung dieser Strategie einzulassen.

Jetzt jedoch diese mangelnden Konsultationen zu einem Thema zu machen, ist ein Streit über verschüttete Milch. Um so erstaunlicher ist es, daß man in Bonn offenbar immer noch glaubt - jedenfalls tut, als glaubte man -, Reagan durch direkte und indirekte Interventionen von seinem SDI-Pfad abbringen zu können. Die

letzten Erklärungen des Kanzlers und seines Beraters Teltschik, die die Hoffnung äußern, daß in Genf das SDI-Programm obsolet gemacht werden könne, ignorieren die dutzendfache Versicherung Reagans, daß die SDI für ihn in Genf kein Handelsobiekt ist.

SDI ist noch eine sicherheitspolitische Vision, und mit Visionen läßt sich schwer reale Politik machen. Der feste Glaube des Präsidenten an diese Vision jedoch ist eine politische Realität, und Bonn wird sich darauf einrichten müssen, mit ihr zu leben. Späte Nörgeleien über schlechtes "Timing" und Informationsdefizite gehen am Kern der SDI-Debatte vorbei. Tatsächlich liegen die SDI-Diffe-

renzen zwischen Deutschen und Amerikanern tiefer. Der neue Bonner Botschafter der USA, Richard Burt, formulierte sie am Wochenende auf der Tagung der "Atlantikbrücke" in Dallas, als er seinen deutschen Freunden vorhielt: "Ronald Reagan hat in der SDI-Frage getan, was viele Politiker vor ihm taten: Er appellierte an den Idealismus im Volke. Dieser Appell an den Idealismus war in der Regel in Deutschland stets sehr wirksam. Nun, da er sich bei uns regt, ruft ihr uns zu: "Hey, seid realistischer!"

Es stoßen offenbar in der SDI-Debatte zwei Welten aufeinander. Für die amerikanische Gesellschaft hat die Zukunft immer schon begonnen. Sie projiziert ihre Ideen in die Zukunft und macht erst später daraus ein Konzept. Wir Deutschen dagegen sehen in der Zukunft intuitiv zuerst die Gefahren, und deshalb entwikkeln wir auf unserem Weg in die Zukunft vor allem sichere Marschrouten, suchen die Risiken zu orten und vorher auszuschalten. Unser Weg in die Zukunft ist methodisch und diszipliniert, der amerikanische Weg spon-

tan und dynamisch. Dieser Gegensatz scheint die Wurzel des deutschen SDI-Unbehagens zu sein. Dies zu ändern, heißt, über den eigenen Schatten zu springen. Tun wir es nicht, laufen wir Gefahr, im Schatten eines neuen Technologie-Zeitalters stehen zu bleiben und von einer Zukunft überholt zu werden, die uns nur einen Zuschauerplatz läßt. Einen Platz mit guter Sicht, aber eben ohne Visionen.

ktrische und e Isteme und Ger <sup>N</sup>Automatisieru diorschen, plan deisten Kunde



المكرا من الاجل

# Polizisten helfen gegen die Angst vor der Straße

Yor zwanzig Jahren gründeten Polizeibeamte in Hamburg eine Einrichtung, die bis heute in der Bundesrepublik einmalig zeblieben ist: das Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder in der Sportvereinigung der

Von GISELA KRANEFUSS

ern jungen and

Absens m

as Kommune

temokratie god

in allem dady.

TOTAL BENEFIT

ugennichen &

e Demodate

Sharasten Bree

in der Sche

inesse done in

der Haupe

ein Greuel Eg.

. aber ein Sun:

Seiza & Carl

Parent make

6 500k leje 😤

nie Dang

Mann to

in Grappe ?

المناعدة المناسبة

Accomstant

14.54. Egs

and the second

NDERE

n Kejerlei ouden

SNABRUE

rassica ant den lik

- the market

⊥.∵೫೮೮೬

ger gaz. In 🖭

: 10 A 1550

TITUNG

s war ein Tag wie jeder andere. Bärbel Ertmer-von Zedlitz hol-—∕te ihre Söhne Stefan (6) und Thomas (5) vom Kindergarten ab. An der Kreuzung Burgstraße/Borgfelerstraße warteten sie auf "Grün". Die Ampel sprang um, und Stefan hüpfte los. Die Mutter sah den Lastwagen um die Ecke biegen, schrie "Stefan!", aber da hatte der Wagen den Jungen schon erfaßt. Diagnose: Schädelquetschung. Der kleine Thomas erlitt einen Schock. Monate sind seither vergangen. Der heute Siebenjährige leidet unter Konzentrationsschwäche und ermüdet schnell, während der jungere Bruder von Ängsten geplagt

Im Spiel soll der Unfall vergessen werden

Es ist Mittwoch, 14.30 Uhr - wie seit zwanzig Jahren werden zu dieser Zeit unfallgeschädigte Kinder in sechs Sporthallen Hamburgs mit Hilfe von Übungsleitern der Polizei betreut, damit sie spielend ihren Unfall vergessen lemen. Nach oft monatelangen Aufenthalten im Krankenhaus werden Balance. Beweglichkeit und Reaktionsvermögen der Kinder trai-

"Es hat keinen Sinn, die Kinder nach einem Unfall abzuschotten", erklärt der Leiter der Landespolizeischule, Erwin Boldt, dem das Jugendwerk untersteht. "Wir müssen die Kräfte des Kindes aktivieren, die Ängste behutsam abbauen und es auf die Realitäten im Leben, die schön, aber auch gefährlich sind, vorberei-

Das geschieht vorbeugend mit dem breiten Angebot der Verkehrserziehung in Schulen und Kindergärten bis zur Arbeit des Jugendwerkes, die durch gezielte sportliche Betätigung die Unfallfolgen überwinden helfen tund den Kindern Selbstvertrauen und Sicherheit im Straßenverkehr geben soil.

Zielgruppe sind die sechs- bis 14jährigen, die nicht mehr ärztlich behandelt werden und nicht vom Versehrtensport (beispielsweise Querschnittsgelähmte) erfaßt sind. Alle Kinder sind versichert, erhalten Sportkleidung und werden auf Wunsch von den ehrenamtlich tätigen Beamten in deren Privatwagen abgeholt und wieder heimgebracht. Es wird das Fahren mit Bus und Bahn ebenso trainiert, wie der Fuß-weg nach Hause. Kosten entstehen für die Eltern nicht. Manche Kinder nehmen bis zu zwei Jahre an den wöchentlichen Spielstunden teil.

Bis heute wurden 2900 Kinder betreut. Zur Zeit sind es 118, davon 13 Ausländer. Simon ist zehn Jahre alt.

Er schiebt sein Turnhemd hoch und zeigt zwei lange Narben. "Doppelter Leberriß" sagt er betont lässig, "passierte vor unserer Haustür im Regen, Bremsspur war lang, hatte aber nicht gereicht.\* Er springt auf das Trampo-lin und zeigt, die Beine grätschend, seine Künste.

Der kleine Thomas steht zitternd auf dem Schwebebalken. Seine Hände streckt er nach denen seiner Helfer aus. Das Kind wagt noch immer nicht, allein eine Straße zu überqueren, sagt Bärbel Ertmer-von Zedlitz. Die Verhandlung gegen den Fahrer war in diesen Tagen. Er muß ein Bußgeld zahlen", berichtet die Mut-ter, "das hoffentlich dem Jugendhilfswerk zugeführt wird."

Immer wieder wird der Rat gegeben, Kindern, die allein unterwegs sind, Namen, Anschrift und Telefonnummer mitzugeben, weil nach Unfällen oft viel Zeit verlorengeht, bevor die Eltern benachrichtigt werden. "Die Kinder verunglücken weniger auf dem Schulweg als exakt 500 Meter im Umkreis ihres Zuhauses, beim Spielen in reinen Wohngebieten, in denen sogar 30 Stundenkilometer vorgeschrieben sind", stellt Erwin

Die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Kinder sank in der Hansestadt dennoch konstant. 1948 betrug sie noch 67, im vergangenen Jahr starben zehn Kinder. Zum Teil schwer verletzt wurden in Hamburg 1983 genau 1269 Kinder, während es 1984 1124 waren, also immer noch durchschnittlich drei Kinder pro Tag.

"Aufnahmekapazität ist praktisch unbegrenzt"

Die Beamten organisieren auch Freizeiten und Ferienlager für die Unfallkinder und lassen Handzettel in neun Sprachen verteilen, damit auch ausländische Mitbürger ihre Scheu vor der Polizei überwinden und das Hilfsangebot für ihre Kinder, die an Unfallfolgen leiden, in Anspruch nehmen. "Unsere Aufnahmekapazität ist praktisch unbegrenzt, denn viele Beamte stehen bereit, um in unserem Hilfswerk mitzuarbeiten", erklärt Er-

Die Einrichtung existiert durch das beständige Engagement der Beamten, durch Bußgeldzuweisungen und Spenden. Aber auch durch den Erlös eines zweitägigen Ostermarktes, den Polizei-Seelsorger Pastor Reinhold staltet hat.

Kinder haben keine Lobby, und ihr Spielfeld wird kleiner. Sie stehen den in zwanzig Jahren von 14 Millionen auf über 30 Millionen angewachsenen Autos auf deutschen Straßen hilflos gegenüber.

Daß die Zahl der verletzten Kinder bundesweit im Straßenverkehr von 72 499 im Jahre 1970 auf 52 194 im vergangenen Jahr zurückging, ist weitgehend das Verdienst der Verkehrserziehungslehrer in den Bundesländern und verantwortungsbewußter Eltern. Daß die Zahl der Un-Verhalten der Autofahrer abhängen. | len.









# Das AA – Genschers politisches Reservat

Hans-Dietrich Genscher, nach dem Russen Gromyko dienstältester Außenminister der Welt, hat in nun beinahe elf Jahren sich einen autonomen politischen Bezirk geschaffen, Immer mehr zum Mißfallen des großen Koalitionspartners. In zwei Beiträgen, heute und morgen, steht Genschers Politik im Blickfeld einer kritischen Betrachtung.

Von HEINZ BARTH

ch gehöre zu den Außenmini-stern, die nachweisbar am wenigsten reisen." So ließ sich Hans-Dietrich Genscher noch im Januar in einem der nicht mehr zu zählenden Interviews vernehmen, mit denen der weltumkreisende Außenminister der Bundesrepublik Deutschland sein emsiges Tagewerk beginnt und auch beendet. Die Kühnheit dieser Aussage verschlägt jedem die Respiration, der den verschlungenen Pfaden seines diplomatischen Wirkens seit je-nem Tag im Mai 1974 folgte, als er das Klinikum der deutschen Außenpolitik an der Bonner Adenauer-Allee be-

Die Feststellung, daß es in der Geschichte des Auswärtigen Dienstes weder unter dem Kaiserreich noch in der Weimarer Republik, nicht während der Hitlerzeit und erst recht nicht in der Bundesrepublik einen Amtschef gab, der die Behörde so entschlossen auf seine politischen Bedürfnisse zuschnitt, hat keinen Widerspruch zu fürchten. Auch ist die Gewißheit unwiderlegbar, daß bis zu sitzender der FDP sein Selbstverständnis als Parteichef so eng mit dem des Außenministers verwoben war wie ein Mischgewebe aus Kunstfaser und Baumwolle.

Daran hat sich nichts auf den ersten Blick Wahrnehmbares geändert seit er die Direktion der Partei, keiwegs aber die der Koalitionspolitik, in andere Hände gelegt hat. Fürs erste bürgt seine Freundschaft mit Helmut Kohl dafür, daß die Umbesetzung bei den Liberalen sein Gewicht im Kabinett nicht verringert. Gleichwohl ist im Atmosphärischen eine gefälle sinkt, wird auch in Zukunft vom | wisse Klima-Veränderung festzustel-

daß aus der FDP unter seiner Ägide ein "Ein-Mann-Betrieb" geworden sei. Heute ist sie das tatsächlich nicht mehr. Die Auflösung der Wechselwirkung, die zwischen seinen beiden Funktionen bestand, ist eine der Folgen der Wende, von der er aus dem Rückspiegel der Ereignisse sagt, sie sei ausschließlich sein Werk gewesen.

Ganz so war es allerdings nicht. Noch im Mai 1982 mußte er von Walter Scheel, dem Ehrenvorsitzenden der FDP, der die Gemeinsamkeiten mit der Sozialdemokratie für längst aufgebraucht hielt, ständig gedrängt werden, endlich einen Entschluß zu fassen. Er wippte ausdauernd auf dem Trampolin des Absprunges von der sozialliberalen Koalition, von der Scheel und Graf Lambsdorff befürchteten, ein noch längeres Ausharren an der Seite der SPD könnte die Liberalen in den Abgrund reißen, an dessen Rand sie sich festgekrallt hatten. Den ganzen darauffolgenden Sommer über zögerte Genscher, den entscheidenden Schritt zu tun, der aus dem begrenzten Konflikt mit der SPD den längst als notwendig erkannten Bruch machte. Noch Anfang September 1982, kurz vor der Scheidung, war sich der allzeit hellhörige "Spiegel" nicht sicher, ob der FDP-Chief die Entschlußkraft zum Absprung aufbringen würde.

Mehr Taktiker als Stratege

War nicht das Ausweichen vor Entscheidungen, deren Konsequenzen nicht bis an den Rand des politischen schon immer die Haltung gewesen die dem risikoscheuen Temperament des Innenpolitikers Genscher entsprach? Er war auch als Außenminister mehr Taktiker als Stratege. Der Stil, den er dem Auswärtigen Dienst aufprägte, war mehr auf Effekt berechnet als durch ein Konzept bestimmt. Geschäftigkeit, Absicherung nach allen Seiten und die ständige Sorge, irgendwo anzuecken, hemmten die internationalen Beziehungen der Bundesrepublik weit über die Zeit hinaus, in der sie in eine weltpolitische Rolle hineingewachsen war. Genschers eigentlicher Bezugspunkt zum diplomatischen Handwerk war

den Dienst des Partei-Interesses stell-

Das mußte ihn einem Teil des Auswärtigen Dienstes entfremden. Es gibt kein Ministerium, in welchem die Pflege der Personalpolitik wichtiger ist und längerfristige Auswirkungen hat als im Außenministerium. Fehler, die heute bei der Besetzung bedeutender - und weniger bedeutender - Auslandsposten gemacht werden, wirken sich noch nach Jahren aus. Genscher isolierte sich von seiner sich frustriert fühlenden Beamtenschaft, als er eine handverlesene und vorwiegend aus dem Ministerbüro rekrutierte Diplomaten-Riege auf die Schaltstellen des Dienstes verteilte. Resignierend gewöhnte sich der Dienst an den Zustand, daß der FDP angehörende oder ihr nahestehende Beamte Vorzugsbehandlung

An dieser Situation, an der auch SPD-Beamte partizipieren, hat die Politik der Wende wenig geändert. Wie sehr die Parteipolitik auf den Dienst abfärbt, zeigt der Fall eines hohen Beamten, der für seinen Austritt aus der CSU mit einem der wichtigen Auslandsposten belohnt wurde.

Darunter leiden Beamten-Moral und Niveau der deutschen Diplomatie seit Jahren. Im Auswärtigen Amt zirkuliert das melancholische Epigramm, der Titel des Vortragenden Legationsrates werde demnāchst abgeschafft, weil es keine Rate mehr gebe, die dem Chef etwas vortragen dürften. Von einem Minister, der das diplomatische Perpetuum Mobile erfunden hat, erhofft niemand mehr. daß er Zeit für das Aktenstudium und die regelmäßige Konsultation mit seinen Ressortleitern findet. Die Funktionen des Ministeriums schrumpfen auf die des Minister-Büros. Es gilt als seltenes Ereignis, wenn Genscher vor dem Außenpolitischen Ausschuß des Bundestages erscheint - sehr im Gegensatz zu seinen Auftritten im Plenum, wo das Surren der Fernseh-Kameras nie die Attraktion auf ihn ver-

Der Minister", so war schon vor Jahren in der WELT zu lesen, "benutzte die Gelegenheit seiner Anwesenheit in der Bundesrepublik..." In der Tat. Längst hat sich der Eindruck verfestigt, daß sein Reisefieber zu einer Flucht vor der eigentlichen

len Gestaltung der Außenpolitik, geworden ist. Niemand in Bonn bestreitet, daß Wendigkeit und Geschick zu den ausgeprägtesten Eigenschaften des Außenministers gehören. Aber alle sind sich auch einig, daß von der ausufernden Betriebsamkeit des Mannes die Entwicklung eines au-Benpolitischen Systems nicht mehr zu erwarten ist.

Das erklärt die zunehmende Ablehnung, auf die er bei den Unionsparteien stößt. Jahr für Jahr ist ihr Einfluß auf die Gestaltung der Außenpolitik dahingeschwunden. Wer die Illusion hatte, daran werde sich unter der christlich-liberalen Koalition etwas ändern, sah sich bitter enttäuscht. Eine rebellische Unterströmung ist bei vielen Unionspolitikern festzustellen. Ein Aufbegehren, weil Genscher so weitgehend gegen jede Kritik durch den Kanzler abgeschirmt wird, daß seine Parteifreunde nicht mehr dagegen aufkommen.

Richtlinien-Kompetenz des Kanzlers ist berührt

In der Union beginnt man intensiv darüber nachzudenken, ob es vertretbar war, das außenpolitische Monopol Genschers so fest in der Koalitonsvereinbarung zu verankern, daß die Richtlinien-Kompetenz des Kanzlers davon sichtlich berührt wird. So kann es geschehen, daß einer der au-Benpolitischen Experten der Union, der sich bei Genscher nach der Abstimmung eines Vorganges mit Helmut Kohl erkundigt, vom Minister mit dem rüden Bescheid abgefertigt wird: "Der Kanzler hat meine Entscheidung zur Kenntnis genommen."

Helmut Kohl, der sich in jeder Hinsicht als Erbe Konrad Adenauers versteht, muß in Konflikt mit dem Verständnis seiner politischen Mission geraten, wenn er sich aus der Rolle des ersten Außenpolitikers der Bundesrepublik verdrängen ließe. Offensichtlich erfährt die Geschäftsordnung der Bundesregierung, die der FDP als Ausgleich für die innen- und sozialpolitische Kooperation einen Zuwachs an Autonomie der Au-Benpolitik zuwies, durch Genscher eine weitgehende Auslegung. Das befremdet die Unionsparteien um so

CDU/CSU in der Frage der Parteispenden-Amnestie durch die Liberalen im Stich gelassen fühlten.

Wie weit sich solche Erfahrungen auf die außenpolitische Übereinstimmung auswirken, die Kanzler und Vizekanzler verbindet, ist nicht leicht abzuschätzen. Es hat zum mindesten leise gekratzt, als Genscher den Aufsatz, in welchem er zum amerikanischen Forschungsprojekt der Weltraum-Verteidigung eine distanziertere Haltung als die Union einnahm, am Kanzleramt vorbei den deutschen Auslandsvertretungen zuleitete. Hier schien die Grenze zur Richtlinienkompetenz überschritten.

Jedenfalls werden bei der Union die Beschwerden immer vernehmlicher, die FDP bestimme die Richtlinien der Außenpolitik. Der Kanzler dürfe sich darüber nicht beklagen, wenn er es zulasse, daß die Wende nichts an einem Kurs geändert hat, der in keiner der fundamentalen Fragen von der sozial-liberalen Koalition zu unterscheiden ist.

Das deutsch-amerikanische Verhältnis ist darüber in Zwielicht geraten. Es sind nicht die bilateralen Probleme, die einen Schatten auf die Beziehungen werfen. Doch hat es seine Auswirkungen, daß die sowjetische Herausforderung seit Jahren in Bonn anders analysiert wird als in Washington – daran kann auf die Dauer auch die Tatsache nichts ändern, daß "die Chemie" zwischen Ronald Reagan und Helmut Kohl

Gleiches läßt sich gewiß nicht von dem Vertrauen sagen, das die Amerikaner in den Bundesaußenminister setzen. Es bleibt merkwürdig, wie lau die Atmosphäre ist, die ihn nach zehnjähriger Zusammenarbeit in Washington umgibt. Von seinen Kollegen an der Spitze des State Department war Cyrus Vance, der Außenminister Carters, der einzige, mit dem ihn ein engeres Verhältnis verband. Doch gerade damals begann mit dem Helmut Zerwürfnis zwischen Schmidt und dem Präsidenten die Kette der Mißverständnisse mit den USA, die nicht überwunden werden kann, solange sich die Bundesrepublik in die Rolle des Wortführers der eurpäischen Eigenständigkeit hinein-

KLÖCKNER-MOELLER





# Kontakte, die geradewegs in Richtung Zukunft steuern

Elektrische und elektronische Anlagen, Systeme und Geräte zur Automatisierung und Energieverteilung. Wir forschen, planen, bauen und leisten Kundendienst in aller Welt.

Klöckner-Moeller, Postfach 1880, D-5300 Bonn 1, Tel. 0228/602-1.

Seit 1899 arbeiten wir daran, Strom sicher zu beherrschen, zu schalten und zu steuern.

Heute ist fast jeder zweite in der Bundesrepublik hergestellte Leistungsschalter von Klöckner-Moeller. Und modernste Industrieelektronik kommt ebenfalls aus unserer Produktion. Also, wenn es um zuverlässige Energieverteilung und Automatisierung

geht, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Auch, weil wir uns nie darauf beschränkt haben, "nur" hervorragende Geräte zu bauen. Wir haben auch dann immer ein entscheidendes bißchen schneller geschaltet, wenn es um den Service ging.

Geschulte Fachingenieure und erfahrene Mitarbeiter in unseren Technischen Außenbüros sind Ihre Kontaktleute für Beratung, Projektierung und Kundendienst. Ein "fullservice-Netz" vor Ihrer Haustür - 42 mal in der Bundesrepublik, 300 mai weltweit. Damit all Ihre Probleme schnell gelöst werden und wir in Kontakt bleiben.

Sprechen Sie mit uns. Wir sind Partner mit dem Know-how für Qualität.

#### Wer baut was in Wackersdorf?

Von PETER SCHMALZ

ie Ministerpräsidenten von Bayern und Niedersachsen waren sich der bundespolitischen Verantwortung bewußt, mit dem Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage für abgebrannte Kernbrennstäbe die Lücke im Entsorgungskonzept der Bundesregierung zu schließen, als sie resolut und trickreich um das Milliardenprojekt rangelten. Daß aber Ernst Albrecht sichtbar sauer und Franz Josef Strauß hörbar zufrieden war, nachdem das bayerische Wackersdorf den Zuschlag erhalten hatte, lag zuvörderst an einer Sache, die das Volk gemeinhin mit dem wenig noblen Wort "schnöder Mammon" umschreibt. Vom warmen Geldregen in zehnstelliger Höhe hatte sich ieder der beiden Länderchefs in einem seiner strukturschwachen Gebiete ein gedeihliches Sprießen der vor allem an Unterbeschäftigung leidenden Bauwirtschaft erhofft.

Doch in der richtigen Erkenntnis. daß die Baumillionen der Region wenig nützen, wenn die Aufträge von Großunternehmen nach Frankfurt oder Düsseldorf gehen, pochte die baverische Staatsregierung inzwischen beim Bauherrn der Anlage, der deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK), auf die Vergabe eines möglichst hohen Bauvolumens an die regionale Baubranche. Aber wie war die in Hannover beheimatete DWK zu zwingen, den Milliardensegen nicht allzu föderalistisch an Bauriesen aus verschiedenen Bundesländern zu vertröpfeln, sondern den Geldstrom auf den Freistaat zu konzentrieren? Über die richtige Antwort auf diese Frage entbrannte in diesen Tagen unter Baverns Kabinettsmitgliedern ein heftiger Streit.

Das fröhliche Treiben eröffnete ausgerechnet DWK-Vorstand Günther Scheuten, indem er jedem psychologischem Gespür abhold verkündete, in der Oberpfälzer Region um Wackersdorf werde es "mehr enttäuschte als zufriedene einheimische Unternehmer" geben. Verschreckt konstatierte darauf der CSU-Landtagsabgeordnete, die Glaubwürdigkeit habe durch diesen unbedachten Satz gelitten. Sogar vom Sahnekirschkuchen war die

aber woanders gegessen werden solle. "Wir kriegen dann nur die Kirschkerne", befürchtete ein CSU-

Zu diesem Zeitpunkt aber glaubte Bayerns Umweltminister Alfred Dick, der tapfer für die Wiederaufarbeitungsanlage gekämpft hatte, den Stein des Weisen bereits gefunden zu haben: Dem Baukonsortium, das von der DWK mit der schlüsselfertigen Übergabe der 5,2-Milliarden-Anlage beauftragt wird, sollten die sieben größten der regionalen Mittelstandsunternehmen angehören. Auch der Wirtschafts-Staatssekretär Georg von Waldenfels, von Strauß mit der Leitung der von der Staatskanzlei eingesetzten und mit Kabinettsmitgliedern besetzten "Koordinierungsgruppe WAA" beauftragt.



neigte dieser Lösung zu und forderte DWK-Chef Scheuten schriftlich auf, die wackeren Sieben gleichberechtigt am Baukonsortium zu beteiligen, da dies "zu einer spürbaren und äußerst begrüßenswerten Aufwertung der Wirtschaft des ostbayerischen Raumes beitragen" würde.

Spürbar war für den noch jungen Staatssekretär zunächst aber nur, daß er sich damit in die Nesseln gesetzt hatte. Denn der Oberpfälzer Regierungspräsident Karl Krampol hatte inzwischen seinerseits Industrie und Handwerk um sich geschart, eine von Minister Dick beargwöhnte Arbeitsgruppe gebildet und die Parole ausgegeben: Gleiche Chance für alle und keine Bevorzugung der Sieben; deshalb eine allemeine Ausschreibung nach den VOB-Richtlinien. Dieser Meinung schloß sich auch Finanzminister Max Streibl an, und in der DWK-Spitze wurde verwirrt die Frage gestellt, welcher Teufel einen geritten hatte, sich mit diesen unberechenbaren Bayern überhaupt einzulas-

Nun probte der adelige Staatssekretär in München den Spagat, neigte im Ministerrat beiden Lösungen

Rede, der in Wackersdorf gebacken, zu und sah sich unversehens zwischen allen Stühlen: "Am Ende war ich ganz allein." Doch nicht lange: Schon tags darauf ließ er in einer Sitzung die Siebener-Alternative võllig unerwähnt und forderte Scheuten mannhaft auf: Ausschreibung der gesamten konventionellen Bauteile unter grundsätzlicher Anwendung der VÖB."

Daraufhin schmolite der Umweltminister, aber Scheuten ging eilends darauf ein: Wiederum nur 24 Stunden später wurde von der DWK der Grundsatzbeschluß gefaßt, den Bauauftrag einem Errichtungskonsortium zu erteilen, das unter der Federführung der Siemens-Tochter Kraftwerksunion steht und dem die Firmen Kraftanlagen Heidelberg, Nukem, Hochtief, Dyckerhoff & Widmann sowie Heitkamp angehören. Das Konsortium mußte sich verpflichten, örtliche und regionale Firmen und Betriebe, sofern deren Angebote konkurrenzfähig sind, in enger Abstimmung mit der DWK in allen Projektphasen "soweit wie möglich" einzubinden.

"Damit können wir zufrieden sein", kommentiert der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostbayern, Anton Hinterdobler, diesen Beschluß. "Jetzt ist ein fairer Wettbewerb möglich, der die Tüchtigkeit der einheimischen Betriebe herausfordert." Die gesamte Bausumme im konventionellen und im nuklearspezifischen Bereich schätzt die DWK derzeit auf etwa 850 Millionen Mark. 300 Millionen Mark aus dem konventionellen Volumen und gut 80 Millionen aus dem Nuklear-Bereich sollen im Ostbayerischen vergeben werden. Zusätzlich hat sich die DWK noch die Vergabe von 100 Millionen vorbehalten.

Staatssekretär von Waldenfels visiert aber schon ein nächstes Teilprojekt an: "Wir müssen die Öffentlichkeitsarbeit für die WAA erheblich verbessern und die Angst der Leute abbauen. Leider hat die DWK dafür noch keine Strategie." Auch Finanzminister Streibl hält die DWK in dieser Beziehung für ziemlich "spröde". Waldenfels will darüber mit der Scheuten-Mannschaft noch vor Ostern sprechen: "Wir müssen endlich weg von der Reaktion auf Angriffe und hin zu Aktion."

# erhöhen"

Die Installierung von Weltraumwaffen im Anschluß an einen erfolgreichen Abschluß der SDI-Forschung würde nach Ansicht des abrustungspolitischen Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Todenhöfer, das militärstrategische Verhältnis zwischen Ost und West stabilisieren. "Als Ergänzung der westlichen atomaren Strategie der flexiblen Reaktion' könnte ein solches System, selbst wenn es möglicherweise nur 80 bis 90 Prozent der anfliegenden ballistischen Raketen abfangen kann, einen Entwaffnungsschlag unmöglich machen", führt der Unionspolitiker in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift "Truppenpraxis" aus. Wegen der Entwertung der Interkontinental-Raketen in einem System der "defensiven Abschreckung" könnten sich Abrüstungsverhandlungen in den kommenden Jahren auf die Begrenzung und Reduzierung der Zahl strategischer Bomber und Marschflugkörper konzentrieren.

In seiner Verteidigung des US-For-schungsprojekts verweist Todenhöfer auf die sowietische Vorrüstung im Bereich der Raketenabwehrwaffen. Für Forschungen einer weltraumgestützten Raketenabwehr hätten die Sowjets "bisher ein Vielfaches der entsprechenden amerikanischen Mittel ausgegeben". Dies "erzwingt eine amerikanische Antwort", schreibt Todenhöfer weiter.

Die Europäer sollten seiner Meinung nach das Angebot des US-Verteidigungsministers Caspar Weinberger nutzen, sich an den SDI-Forschungsarbeiten zu beteiligen. Dies würde sowohl den europäischen Einfluß auf die Entwicklung des Systems erhöhen als auch eine Abkopplung Europas von den USA verhindern. Eine Nichtbeteiligung könne sich Europa nicht leisten, "weil es dann in einen hoffnungslosen technologischen Rückstand gegenüber den USA und der Sowjetunion gerät".

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per anprice for the USA is USA to US

"Stabilität durch Weltraumwaffen Belgrad spart bei der Wissenschaft Weltraumwaffen Belgrad spart bei der Wissenschaft Import von Fachliteratur nahezu eingestellt / Furcht vor Provinzialisierung CARL GUSTAF STRÖHM, Wien ten im Wert von fünf Millionen Dollar

Jugoslawien drohe die Provinzialisierung und Austrocknung auf dem Gebiet der Wissenschaften. Das Land verliere den Anschluß an die weltweite wissenschaftliche Entwicklung. Diesen Alarmruf hat die Belgrader "Politika" ausgestoßen. In den letzten fünf Jahren, so schreibt das einflußreiche Belgrader Blatt, habe Jugoslawien aus Gründen der rigorosen Deviseneinsparungen auf fast allen Gebieten den Anschluß an die internationale Wissenschaft und For-

schung eingebüßt. An der Jahreswende 1981/82 sei aus Ersparnisgründen der Import wissenschaftlicher und fachlicher Publika-tionen aus dem Ausland faktisch eingestellt worden. Der Austausch von Veröffentlichungen zwischen inländischen und ausländischen Bibliotheken und Instituten betrage heute nur noch ein Fünftel des Standes von 1979. Die Zahl der Übersetzungen jugoslawischer Autoren in Fremdsprachen sei in dieser Zeit um die Hälfte gesunken. Die Übersetzungen ausländischer Autoren in die Sprachen Jugoslawiens seien noch drastischer zurückgegangen.

"Alles das führt dazu, daß wir in der Welt immer weniger vertreten sind, und die Welt auch bei uns immer weniger präsent ist", heißt es in dem Artikel. Eine jüngste Devisen-Injektion von 200 000 Dollar wirkt nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Demgegenüber importiere Jugoslawien jährlich ausländische - meist westliche - Zeitungen und Zeitschrif-

#### Schwager Radjavis | In Polen neue hingerichtet

dpa, Paris

Mojahed Asghar Nazemi, der Schwager des in französischem Exil ebenden Führers der oppositionellen Volks-Mudschahedin. ranischen Massoud Radjavi, ist nach Angaben der Organisation in einem Gefängnis in Teheran hingerichtet worden. Nazemi wurde zusammen mit acht Mitgefangenen exekutiert. Seine Frau, Monir Radjavi, mit der er im Herbst 1981 verhaftet worden war, sei noch immer im Gefängnis. Das Büro der Volks-Mudschahedin in Paris gab an, daß während des Monats März in anderen iranischen Städten insgesamt 60 Gefangene hingerichtet worden

- für die Touristen. Es sei sehr zu bedauern, meint die "Politika" ironisch, daß die ausländischen Sommergäste in Jugoslawien kein Interesse für wissenschaftliche Zeitschriften hätten - sonst wäre der Import leichter zu realisieren.

Die Bibliothek des studentischen Kulturzentrums in der jugoslawischen Hauptstadt habe in den siebziger Jahren 960 Titel ausländischer periodischer Publikationen bezogen. Diese Zahl sei 1980 auf 200 Titel reduziert worden. Zur Zeit beziehe die Bibliothek keine einzige ausländische Publikation mehr - mit Ausnahme einiger Periodika, die sie als Geschenk erhalten. In fast wissenschaftlichen Institutionen - mit Ausnahme einiger weniger, die als \_außerordentlich wichtig eingestuft wurden - ist der Bezug ausländischer Literatur, von Periodika und Sammelwerken schlagartig unterbrochen worden. Auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften sei die Lage besonders schlimm.

Dabei spielen offenbar nicht nur Devisenprobleme, sondern auch die allgemeine finanzielle Situation des Landes eine negative Rolle. Durch die radikale Entwertung des Dinars kostet in Jugoslawien ein aus Westeuropa oder den USA kommendes wisnschaftliches Buch etwa das halbe Monatsgehalt eines Universitätsassistenten. Obwohl die gegenwärtige Notsituation eine Zentralisierung der Kompetenzen für den Import wissenschaftlicher Literatur erfordern wür-

# Preiserhöhungen

In Polen ist die zweite Phase der Preiserhöhungen in Kraft getreten. Kohle, Strom und Gas verteuerten sich gestern um jeweils 20, 22 und 30 Prozent. Die Erhöhung der Fleischpreise um 10 bis 15 Prozent ist auf Anraten der offiziellen Gewerkschaften auf Juli verschoben worden. In der ersten Etappe der Verteuerung Anfang März waren die Preise für Brot und Zucker um 30 bis 45 Prozent heraufgesetzt worden. Einige Betriebe hatten darauf nach Angaben verbotener Gewerkschaftskreise die Lohnforderungen der Arbeiter als Ausgleich zu den Preiserhöhungen mit Kurzstreiks unterstützt.

de, geschehe in Wirklichkeit das Gegenteil: Es komme zu einer weiter fortschreitenden Desintegration - offenbar weil örtliche Instanzen und Funktionäre in den einzelnen Teilrepubliken willkürlich und ohne gesamtstaatliche Koordination vorgehen. Die jugoslawischen Verlage wiederum könnten gleichfalls aus Gründen des Devisenmangels nicht die Rechte an ausländischen Fachpublikationen erwerben und sie, wie es eigentlich notwendig wäre, in die Sprachen Jugoslawiens übersetzen. Da wissenschaftliche Bücher kein gutes Geschäft seien, würden auch inländische wissenschaftliche Manuskripte oftmals nicht veröffentlicht.

Wenn jemand im Jahre 1872, im damaligen Fürstentum Serbien, in seiner Muttersprache die vier grundlegenden Programmschriften des Sozialismus lesen wollte – Marx, Engels, Bakunin und Lassalle -, so konnte er das ohne jede Mühe tun. Heute wäre ihm das auch unter größten Anstrengungen nicht möglich." (Weil einige der marxistischen Werke in Jugoslawien nicht gedruckt wurden.) Der Autor des Politika"-Artikels, Lasio Sekelj, der zu Titos Lebzeiten als "Anarchist" und "Praxis"-Anhänger seine Stelle an der Universität von Neusatz/Novi Sad verloren hat, nennt eine ganze Anzahl von prominenten marxistischen und nichtmarxistischen Autoren auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften, Soziologie und Philosophie, die in Jugoslawien nicht gedruckt werden können -

#### Sudan braucht dringend Getreide

> -

: VIEW . TIVE

:= :::

2000 C.

\_\_\_\_

الرام المستورية المياراتية المرام المستورية المياراتية

Sudan steht nach einem Bericht der Ernährungs- und Landwirt-schaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) nach drei Trockenperioden und einem rapiden Anstieg der Flüchtlingszahlen am Rande einer Katastrophe. Die Hirseernte sei 1984 um 39 Prozent zurückgegangen, so daß ein Defizit von mindestens einer Million Tonnen entstand. Bei über 20 Millionen Einwohnern sind schätzungsweise fünf bis sieben Millionen Menschen vom Verhungern bedroht. Der Sudan leidet neben der Dürre unter einer Wirtschaftskrise und einer Rebellion im Süden des

Womit wir unsere beiden Drehscheiben Dallas/Fort Worth und Chicago meinen. Zentrale Punkte, um mehr als 100 Städte im American Airlines-Streckennetz zu erreichen. Pünktlich, ohne Umwege, ohne Zeitverluste. Das sind Ansprüche, die Geschäftsrelsende an eine Fluggesellschaft stellen.

Wir haben diese Ansprüche erfüllt und sind so zu einer der größten Fluggesellschaften der Welt gewachsen.

Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und verbinden Dallas/Fort Worth und Chicago mit Frankfurt, Nonstop, fünfmal die Woche. Ab 25. Juni täglich. Mit unserer internationalen Business Class und den komfortabien Leder/Lammfellsessein, wie man sie normalerweise nur in der First Class findet.

AmericanAirlines

Und mit nur 6 Sitzen in einer Reihe.

e konnen inren Sit can Airlines-Flüge bis zu 11 Monate im voraus buchen. Ihre Bordkarten für den gesamten Reiseablauf erhalten Sie schon beim Abflug in Frankfurt. Alies, damit Sie unterwegs keine Zeit verlieren.

Ausführliche informationen erhalten Sie bei Ihrem Reisebüro oder American Airlines, Frankfurt, Telefon: 069/25 6010.



#### Paris: Fünf Gruppen melden sich als Schuldige

A GRAF KAGENECK Paris In Frankreich häufen sich Zwischenfälle die mit Rassismus in Verbindung gebracht werden. Seit dem Antkommen eines gewissen Rechtsradikalismus (politisch verkörpert in der "Nationalen Front" von Jean-Marie Le Pen) leidet das Land darunter. Das jüngste Beispiel ist der Mord an einem 18jährigen algerischen Emwanderer in Miramas bei Marseille. Der junge Mann war nach einer Rauferei in einer Bar von einem der Beteiligien, einem jungen Franzosen spanischen Ursprungs, auf offener Strase aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen worden. Acht Tage vorher war bei Menton an der italienisch-französischen Grenze, ein junger Marokkaner auf ähnliche Weise ums Leben gekommen.

wischen Verlage gleichfalls aus

nmangels nels

d im Jahre Missientum Settini Stentum Settini rache die vie pu immschriften et wollte- Men

vollte-Mart le

issalle - so ke

tier größen kein in gestellte werden kein in gestellte werden kein in gestellte kein gestellte kein in gestellte kein gestellte kein in gestellte kein gestellte kein

ad verloten inte

ahl von promi

auf dem Gebei

ophie de n.

ssenschaften

rauch

i Getril

nach einen 🕍

s- und late

on der Ver

rach drei Indo

ar isbiden 🖻

ahlen an Bar

. Die Hitsern

an: zurickane

21 VOD mines

Enen entstelle

n Einwohnen

funi bis siebel

n vom Venne

ian leidet nebe

w Windale

Sion in Side:

Als schwerster Zwischenfall aber wird der Bombenauschlag auf das Kino "Rivoli-Beaubourg" gewertet, in dem das vierte "Festival des jüdischen Films" stattfand. Von den 18 Leichtverletzten, die es bei der Explosion gab, lag gestern nur noch einer im Krankenhaus.

Unter den fünf "Terrororganisatio-nen", die sich telefonisch bei Nachrichtenagenturen und jüdischen Interessengruppen als Schuldige des Anschlages gemeldet hatten, sind ~ neben der nahöstlichen Schiiten-Organisation "Islamischer Krieg" – zwei ausgesprochen neofaschistische Gruppen: die "Weltunion der Natiomalsozialisten" (WUNS) mit Sitz in den USA und eine "Gruppe Frankreich-Peiper", benannt nach dem 1976 beim Brand seines französischen Landhauses umgekommenen ehemaligen Waffen-SS-Offizier Joachim Peiper. Der Nachrichtenagentur AFP erklärte ein anonymer Anrufer, man habe sich für eine Antirassismus-Kundgebung des jüdischen Studentenbundes in der rechtsextrem orientierten Pariser Jura-Fakultät "Assas" rächen und gegen den bevorstehen-den Prozeß des ehemaligen Gestapo-Mannes Barbie protestieren wollen.

Für die Polizei ergibt sich keinerlei Anhaltspunkt für eine wirkliche Täterschaft. Die Bombe habe, soweit festgestellt werden konnte, nur leichtes Kaliber gehabt und daher "nur warnen", nicht töten sollen. Beobachter "schließen nicht aus, daß der Anschlag als eine Reaktion auf die spontane "Antirassismus"-Welle zurückzuführen sein könnte, die seit einiger Zeit über Frankreich rollt:

# Auf Shultz können die Europäer bauen

ا هي الرامل

ie Europäer, die ständig be-sorgt sind, wie sich die weltweite Rivalität zwischen der Sowjetunion und den USA auswirken wird, sollten die Anzeichen einer sich abzeichnenden Entkrampfung als ermutigendes Signal deuten. Mehr noch – der Mann, der auf amerikanischer Seite diese Entwicklung in persönlichem Einsatz vorantreibt, sollte ihnen Vertrauen einflößen: George Shultz, Chef des State Department,

Shuitz' unauffällige Regie begleitete die Vorbereitung der Abrüstungsgespräche in diesem Monat in Genf. Kommentar des Präsidenten: "Amerikanische Diplomatie in Hochform".

Auf George Shultz geht auch der Vorschlag zurück die Handelsgespräche mit den Russen wieder in Gang zu bringen, was Ronald Reagan ebenso guthieß wie die andere Initiative seines Außenministers, mit Moskau wieder einen Dialog über den Nahen Osten zu führen. Dieses Terrain hatten selbst Nixon und Kissinger aus dem Entspannungs-Dialog mit den Sowjets in den siebziger Jahren ausgelassen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Shultz nach der Wahl Michail Gorbatschows zum Generalsekretär der KPdSU Ronald Reagan auch in dessen Neigung unterstützt, mit einem Gipfeltreffen Ernst zu machen. Der "Secretary of State", solchermaßen als Initiator dieser neuen Berührung mit Moskau bestätigt und an allen operativen Aspekten persönlich beteiligt, darf daher, nein, muß als ein starker Außenminister eingeschätzt

Der Öffentlichkeit ist das Ausmaß der neuen Autorität von Shultz weitgehend verborgen geblieben, weil dieser Außenminister nicht auf Pressekonferenzen und auf dem Fernsehschirm zu glänzen pflegt. Als Redner wirkt er eher unprätentiös, meistens langweilig. Im Fernsehen ist er manchmal geradezu unverständlich. Seine Verlautbarungen klingen, so hat ein konservativer Kommentator einmal gallig bemerkt, wie eine alte 78-Umdrehungen-Platte, die mit 33 Umdrehungen abgespielt wird.

Daß er neuerdings hervorsticht, be-ruht auf anderen Qualifikationen, vor allem auf seiner Loyalität gegenüber Reagan und der Vorliebe des Präsidenten fürs Teamwork; ferner auf seinen langen Erfahrungen im Weißen Haus und im Kabinett, unter der Präsidentschaft Nixons, wo er die Bürokratie meisterhaft zu bandhaben lernte; schließlich auf der pfleglichen Behandlung wichtiger Wählerschichten, besonders der jüdisch-amerikanischen Bevölkerung und ideologisch prononcierter Gruppen, die operativ einem harten Anti-Kommunismus das Wort reden

Die neue Verhandlungsrunde in Genf hat noch andere Fähigkeiten von Shultz zum Zuge kommen lassen: seine umfassende Art, an Dinge heranzugehen, seine Bereitschaft, sich in die Details hineinzuknien, seine Zurückhaltung, Elastizität und Beharrlichkeit als Unterhändler, die er in den siebziger Jahren als Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften erworben hat.

Eher vorsichtig ist Shultz in seine gegenwärtige Rolle als Außenminister hineingewachsen. Niederlagen, von anfänglichen Rivalen wie Vertei-

auf Wunsch des Pentagons und gegen

die Empfehlung des Außenministe-

riums die Marineinfanteristen aus Li-

banon abzog, damals im Februar

Das Comeback begann mit der

Wahlkampagne des Präsidenten im

letzten Herbst. Shultz spielte hier ei-

ne größere Rolle, als die meisten Au-

Benminister vor ihm. Allein wie er

das Treffen zwischen dem Präsiden-

ten und dem sowietischen Außenmi-

nister Gromyko mit einfädeln half,

machte ihn für Reagan zu einem un-

D obert G. Livingston, 57, Direktor des Instituts für Deut-

Asche Gegenwartsstudien an der Johns Hopkins Universität, Baltimore/Washington D. C. Der Diplomat, Ge-

lehrte und Publizist war ursprünglich im Auswärtigen Dienst der USA in verschiedenen Botschaften in Osteu-

ropa eingesetzt, übernahm 1964 in der US-Mission in Berlin das "DDR"-Referat und kam 1968 an die Botschaft nach

Bonn, wo er an den Vorbereitungen des Vier-Mächte-Ab-

kommens über Berlin beteiligt war. 1972/73, unter Präsi-

dent Nixon, diente er im Nationalen Sicherheitsrat. Da-

nach berief ihn der German Marshall Fund in Washington,

D. C., zu seinem Direktor. Er gilt als einer der besten

Kenner der deutsch-amerikanischen Beziehungen. FOTO:AP

ersetzlichen Mitarbeiter. Waren doch damit die Vorwürfe der Demokraten auf einen Schlag entkräftet, der Präsident sei zu Verhandlungen mit den Russen entweder nicht imstande oder nicht bereit.

Während des Präsidentschaftswahlkampfes hielt Shultz außerdem zwei wichtige Reden zu Kemproblemen der amerikanischen Politik. Geschickt wählte er sein Podium für diese Auftritte: Die beiden stimmenträchtigsten Staaten Kalifornien und New York

In Kalifornien erläuterte er die Grundlagen der amerikanisch-sowjetischen Beziehungen, wobei er die Theorie des "linkage" ablehnte, das heißt die Vorstellung, daß Verhandlungen über Rüstungskontrolle abzubrechen seien, sobald die Sowiets sich in der Dritten Welt irgendwelche Übergriffe zuschulde kommen liegen zu treffen.

Shultz war es schließlich, dessen Empfehlung dazu führte, daß der frühere Berater für die Nationale Sicherheit, Judge Clark, schon im vorigen Jahr seinen Posten für Bud McFarlane freimachte und ins Innenministerium überwechselte. Clark hatte zu jenen gehört, die neuen Verhandlungen mit Moskau eher skeptisch gegenüberstanden. Inzwischen hat er Washington ganz verlassen.

Ins Weiße Haus, als Stabschef, ist jetzt auch Donald Regan übergewechselt, eine alter Freund von Shultz und wie er auf geräuschlose Zusammenarbeit eingestellt. All das stützt die Macht und den Einfluß des Außenministers.

Auch in seinem eigenen Ministerium ist seine Position gestärkt wor-den. Shultz verabschiedete sich von

schätzt, hat Shultz das Konzept akzeptiert und es in der Öffentlichkeit und gegenüber Moskau entschieden

Betrachtet man das amerikanische Verhandlungsteam für Genf, so muß man einfach das große Geschick von George Shultz bei Personalentscheidungen bewundern. Neben dem Karriere-Diplomaten Glitman berief er den früheren Senator Tower und den KSZE-Unterhändler Kampelman also einen Südstaaten-Republikaner und einen jüdischen liberalen Demokraten, beides konservative Verteidigungspolitiker. Da ihm obendrein in Washington mit Paul Nitze ein enorm beschlagener Rüstungskontrollspezialist zur Seite steht, wird es Shultz auch gelingen, gegenüber dem Pentagon und der Abrüstungsbehörde

ungekünstelt

Wichtig ist auch, daß der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Minister für Arbeit und für Finanzen mehr als seine Vorgänger begreift, wie wirtschaftliche, politische und militärische Fragen zusammenhängen. Er ist ein überzeugter "Multilateralist", der im Kabinett um größere Unterstützung sogar für so unpopuläre Einrichtungen wie die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds kämpft.

Lassen sich die Beziehungen zu einer dauerhaften Grundlage restaurieren? Befreit vom Druck der Präsidentschaftswahlen geht der Außendaran, die vielfältigen Aspekte der Frage miteinander in Einklang zu bringen.

Unter Shultz' Stabführung, noch dazu an der Seite eines Ronald Reagan, der mit dem neuen Kreml-Chef in ein baldiges Gespräch kommen möchte, nehmen sich die Aussichten für verbesserte sowjetischamerikanische Beziehungen durchaus günstiger aus. Das muß nicht schon im nächsten Monat reifen. auch nicht vor Ablauf dieses Jahres. aber voraussichtlich doch noch vor dem Ende von Ronald Reagans Präsidentschaft.

ACDA die Vorhand zu behalten. Die Europäer dürfen mit der zunehmenden Autorität dieses Mannes mehr als zufrieden sein. Sein Interesse an Abrüstung und der Verbesserung der Beziehungen mit Moskau zwei Fragen, denen die NATO-Partner große Priorität einräumen - ist

Moskau, wie Shultz es wünscht, auf minister mit der ihm eigenen Geduld

#### Studenten: UNO soll Ungarn-Problem erörtern

CARL G. STRÖHM, Budapest 390 Studenten der Universität Szeged in Südungarn haben die Delegierten des in der vergangenen Woche zu Ende gegangenen Parteitages der ungarischen KP aufgefordert, gegen die Diskriminierung der ungarischen Volksgruppen in Rumänien und der Tschechoslowakei Stellung zu beziehen. In einem offenen Brief an den Parteitag, der erst jetzt bekannt wurde. erklären die Studenten, die in den Nachbarländern lebenden ungarischen nationalen Minderheiten würden durch gewaltsame Assimilierung unterdrückt. Die Studenten fordern die ungarische Partei- und Staatsführung auf, das Problem der ungarischen Volksgruppen in den beiden Nachbarländern vor "internationale und europäische Gremien" zu bringen - das heißt vor die UNO und die Helsinki-Nachfolgekonferenz. Die Regierungen Rumäniens und der Tschechoslowakei sollten angehalten werden, die Beschränkungen des ungarischen Sprach- und Schulunterrichts sowie die Reisebeschränkungen zwischen dem ungarischen Mutterland und dem Siedlungsgebiet der Minderheiten aufzuheben.

Über die Lage der ungarischen Minderheiten in Rumänien und der Tschechoslowakei herrscht in weiten Kreisen der Bevölkerung Ungarns besonders unter den Intellektuellen und Studenten - tiefe Sorge. Man spricht in Budapest offen von schweren nationalen Beeinträchtigungen. Auf dem Parteikongreß hat der Vorsitzende der kommunistisch gesteuerten "Patriotischen Volksfront". ZK-Mitglied Imre Pozsgay, die Minderheitenpolitik Rumaniens und anderer kommunistischer Nachbarländer indirekt verurteilt. Ohne Rumänien und die Tschechoslowakei beim Namen zu nennen, aber so deutlich, daß jeder die Adressaten identifizieren konnte, sagte der hohe ungarische Parteifunktionär, Anspruch auf den Rang eines zivilisierten Staates könne im 20. Jahrhundert nur ein Land erheben, welches das "Leninsche Prinzip" akzeptiere und verwirkliche, wonach die Mehrheit gegenüber der Minderheit niemals genügend zuvorkommend sein könne. Nur ein solches Land sei zivilisiert. welches gelernt habe, daß nationale Minderheiten kein Hindernis, sondern eine Förderung für die staatsbildenden Kräfte der Mehrheit darstell-



#### Sie stecken viel Arbeit in den Aufbau ausländischer Absatzmärkte. Wir viel Zeit in die finanzielle Absicherung Ihrer Geschäfte.

Eine wichtige Hilfe für Ihr Auslandsgeschäft sind unsere Stützpunkte in den Finanzzentren London, New York, Luxemburg, Hong Kong und

São Paulo sowie weltweit unsere über 3000 Korrespondenzbanken. Sprechen Sie mit uns. Gute Bankberatung ist Maßarbeit.

**BfG:Ihre Bank** 

BfG:Bildschirmtext \*33444 #

digungsminister Casper Weinberger Ben; und in der Rede in einer Synagobeigebracht, blieben ihm nicht ge von New York rief Shultz nach erspart. Bezeichnenderweise stellte Vergeltungsmaßnahmen gegen Tersich der wichtigste Erfolg seines erroristen, wobei er die Erfolge Israels sten Amtsjahres als großes Phus für bei deren Terroristenbekämpfung die Verbündeten heraus, als es nämlich Shultz gelang, das amerikanische Wenn Sicherheitsberater "Bud" Embargo gegen das europäische Erd-

McFarlane seine regelmäßigen Trefgasröhren-Geschäft mit Moskau auffen mit dem Präsidenten hält, darf zuheben. Doch Shultz' Einfluß erman davon ausgehen, daß er vorher reichte den tiefsten Stand, als Reagan mit Shultz die nötige Klärung erzielt hat. Beide, McFarlane und Shultz, übertreffen sich geradezu an Unauffälligkeit ihres Wirkens - was in umgekehrt proportionaler Wirkung zu ihrer Effizienz steht. Wenn eine Vertreterin der "harten Linie", Jeanne Kirkpatrick, Botschafterin bei den Vereinten Nationen, jüngst aus der Administration ausschied und General Rowney, der frühere Verhandlungsführer bei START, in ein hinteres Glied zurücktreten mußte, dann half auch hierbei das leise Doppelspiel zwischen McFarlane und Shultz

manchen politischen Neuerungen aus der ersten Reagan-Administration. indem er für entscheidende Verhandlungen Karriere-Diplomaten heranzog, so Richard Murphy für die Gespräche mit den Sowjets über den Nahen Osten, oder Maynard Glitman als Unterhändler in Genf für den heiklen INF-Bereich.

Gegen MiBtrauensausbrüche im Lager der ideologisch am entschiedendsten auftretenden Reagan-Anhänger, die Pragmatismus im State Department gerne als "Mangel an Anti-Kommunismus" interpretieren, hat der Außenminister sich ausreichend abgesichert. Dabei ist es nicht nur Taktik, wenn er seine Loyalität gegenüber dem Präsidenten mit öffentlichen Angriffen auf die sowietische Haltung in der Menschenrechtsfrage und mit scharfen Angriffen gegen die Sandinisten in Nicaragua unter Beweis stellt. Obwohl er selber die Stra-Verteidigungsinitiative

Von DETLEV AHLERS

Ter radikale Veränderungen anstrebt, findet das Beste-hende von Grund auf schlecht. Die Programme der Grünen sind zum stark überwiegenden Teil eine Beschreibung der Bundesrepublik, wobei kaum ein Dutzend Mal, nimmt man sie alle zusammen, das Gegenwärtige begrüßt wird. Das Bild der wirtschaftlichen Gegebenheiten malen die Grünen so:

Die Selbstbestimmung der Bevölkerung wird gewaltsam unterdrückt, das Wirtschaftssystem sieht den Menschen nur unter dem Gesichtspunkt der Verwertbarkeit seiner Arbeitskraft. Die Verhältnisse produzieren massenhaftes soziales und psychisches Elend. Die von den Grünen angestrebte humane Gesellschaft steht im direkten Gegensatz zu den Gesellschaftssystemen, die die westliche Profit- und Plünderungswirtschaft und die östliche Plan- und Plünderungswirtschaft hervorbringen. Die real existierende Marktwirtschaft ist der Kampf aller gegen alle, und einzelne haben die Macht, nicht nur über das Arbeitsergebnis, sondern über die Existenz vieler zu entscheiden eine Ausbeutung von Mensch und

Trotz der Gesellschaftskrise ist nach wie vor gesellschaftlicher Reichtum vorhanden, doch er ist extrem ungerecht verteilt. Die Konzentration wirtschaftlicher Macht in staats- und privatkapitalistischen Monopolen hat ausbeuterische Wachstumszwänge, in deren Folge die völlige Verseuchung der menschlichen Lebensbasis droht - hier genau verbindet sich die Ökologiebewegung mit der (marxistischen bis gewerkschaftlichen, d. Red.) Arbeiterbewegung.

Die Grünen wollen eine basisgesteuerte Wirtschaft, wobei fast alle jetzigen Führungskräfte ersetzt werden: Die Betriebsversammlung und ihre Gremien, Räte genannt, sind in der grünen Gesellschaft hauptverantwortlich. Der Staat soll großzügig die Entstehung sogenannter selbstbestimmter, autonomer Betriebe fördern. Seine Aufgabe ist fast reduziert auf Verteilung von Subventionen ohne Einflußmöglichkeit.

Die Grünen wollen ein Grundeinkommen für alle Menschen haben; Ziel ist es, daß dieses Einkommen unabhängig von der Arbeit ist. Entscheidungen in der Wirtschaft dürfen nur im Einklang mit dem Naturschutz getroffen werden. Gefordert wird ein uneingeschränktes Streikrecht, Verbot der Aussperrung, Er-

# So denken Grüne sich die Gesellschaft

weiterung der Mitbestimmung über die paritätische, im Montanbereich herrschende, hinaus. Es geht im Kern darum, daß die Betroffenen (also die Beschäftigten und die Verbraucher, in manchen Programmen werden auch die Nachbarn der Betriebe erwähnt) selbst Entscheidungen treffen, was, wie und wo produziert wird; das wird ohne hierarchische Strukturen entschieden. Überall sind Sozialund Wirtschaftsräte zu gründen, die allen Betroffenen verantwortlich und ihren Beschlüssen verpflichtet sind.

Die Grünen halten einen gesamtgesellschaftlichen Rahmenplan, eine gesamtgesellschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse, für unabdingbar. Dieser Plan ist die Aufgabe der Koordina tion der regionalen Wirtschafts- und Sozialräte; der Bevölkerung und dem Bundestag wird er zur Diskussion vorgelegt. Der Plan ist die Voraussetzung für die Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wir, die Grünen, machen uns keine Illusionen, unsere Politik durch Parlamente zu verwirklichen (so formuliert der Landesverband Hessen).

Die Belegschaft und ihre Vertreter sollen das Recht erhalten, das Unternehmen selbst zu leiten, wenn die Mehrheit der Belegschaft dies beschließt (auch die Verbraucher sollen an Produktions- und Investitionsentscheidungen beteiligt werden, will der Landesverband Nordrhein-Westfalen). Die Aufgabe der Betriebsräte ist im wesentlichen die Bestellung der Leitung, die an Beschlüsse der Räte und der Betriebsversammlung gebunden ist. Die öffentliche Hand ermöglicht die Überführung des Kapitals von Großbetrieben in Arbeitnehmerhand, eine Entschädigung der Eigentümer bedarf der Zustimmung der Belegschaft (in dieser Schärfe fordert das der Landesverband Rheinland-Pfalz).

Die angestrebte Selbstbestimmung ist nicht zu vereinbaren mit den herrschenden Eigentumsverhältnissen an den Produktionsmitteln. Neben der Finanzbuchhaltung sollen die Betriebe eine ökologische und soziale Buchhaltung anlegen, die alle verursachten Umwelt-Belastungen und alle quantifizierbaren sozialen Schäden offenlegt. Zunächst sollen die sozial und ökologisch schädlichen Unternehmen in Gemeineigentum über-

In Wahl- und Mitgliederversammlungen der Grünen geht es ausführlich um Bündnisfragen, vor allem mit der SPD. Dabei tritt in den Hintergrund, welche Veränderungen sie anstreben. Liest man ihre Programme, so wird klar, daß die Auseinandersetzungen zwischen sogenannten Fundamental-Oppositionellen und Realpolitikern vordergründig sind – die ganze Partei will ein Gemeinwesen, das den Vorstellungen des russischen Anarchisten Pe-

führt werden. Die Arbeitszeit wird bei vollem Lohnausgleich stark verkürzt (einige Landesverbände halten einen gestaffelten Lohnausgleich für Besserverdienende für denkbar).

Die Übernahme von Konkurs-Betrieben durch die Belegschaft ist besonders förderungswürdig. Selbst-verwalteten Betrieben soll ein Landesfonds in vorläufiger Höhe von 100 Millionen Mark (Nordrhein-Westfalen) helfen. Für Initiativen von Belegschaften zur Übernahme von Konkurs-Betrieben fordern die Grünen die unbeschränkte Bereitschaft der Regierung, die notwendige Kapitalausstattung vorzunehmen, ohne daß dies an Kontrollen gebunden ist. Bei Übernahme der Betriebe durch die Belegschaft sollen die Lohnnebenkosten für ein Jahr vom Staat übernommen werden. Nur selbstverwalteten

Betrieben soll das Arbeitsamt Zuschüsse zahlen, wenn sie Areinstellen. beitslose Auch Ausbildungsstätten werden selbstver-

Die Überlegungen der Grünen zur Finanzierung der zusätzlibeträchtlichen chen Staatsausgaben, die sie vorschlagen, beschränken sich – abgesehen von der Abschaffung des Verteidigungshaushaltes - auf größere Belastungen für überdurchschnittlich Ver-

Die Grünen fordern eine wieder wirkungsvoll gemachte Progression in den höheren Einkommensklassen. eine Ergänzungsabgabe

ter Kropotkin über die "Gegenseitige Hilfe" ähnlicher ist als der Bundesrepublik. Dem Artikel liegen die Programme der Landesverbande (einschließlich wesentlicher Teile des noch nicht veröffentlichten nordrhein-westfälischen Wahlprogramms) und das Bundesprogramm zugrunde. Er beschränkt sich auf Wirtschafts-, Gesellschafts- und Verteidigungspolitik und besteht im steil gedruckten Text aus einer Montage von Zitaten.

Amts- und Mandatsträger sind je-

derzeit von der Basis ablösbar. Volks-

begehren und Volksentscheide sind

von großer Bedeutung. Kabinettssit-

zungen haben öffentlich zu sein, will

der Landesverband Hessen. Jugend-

zentren, Frauenhäuser und Altershei-

me sollen selbstverwaltet und staat-

Deutlich wird die Vorstellung einer

neuen, grünen Gesellschaft an den

Alle haben ein lebenslanges Bil-dungsrecht, aber es gibt keine Schul-pflicht. Statt einer Schule des gesell-

schaftlichen Verwertungssystems

fordern die Grünen die Schaffung ei-

nes Lebensraumes, in dem Kinder

und Jugendliche sich in ihrer Eigen-

art entwickeln können - sie müssen

sich entfalten können, wie es jede

Wildpflanze darf (formulieren blumig

die Hessen). Weg von der reinen Fak-

tenvermittlung in der Schule. Im Ge-

schichtsunterricht muß die Sicht der

Unterdrückten zu den Inhalten gehö-

ist für die Ausstattung aller Schulen

mit Fachkräften und Sachmitteln,

entscheiden Lehrer(innen), Schüler-

(innen) und Eltern, welche Unter-

richtsmaterialien sie einführen, wie

sie ihre Schule organisieren und wel-

che Schwerpunkte sie setzen wollen.

Die Lehrplane sollen, bis auf allge-

meine Rahmenlehrpläne, unter Mit-

wirkung von Schülern und Eltern

aufgestellt werden (der Landesver-

band Bayern will überhaupt keinen

Einfluß des Staates auf den pädagogi-

schen Ansatz). Das Notensystem und

die Zentralprüfungen werden abge-

schafft, alle arbeitslosen Lehrer ein-

gestellt, die Aufhebung ihres Beam-

tenstatus ist logische Konsequenz der

Schul-Autonomie (sagt der Landes-

verband Baden-Württemberg). Die Befähigung zum aktiven Gestalten

Während der Staat verantwortlich

Beipielen Schule und Universität:

lich finanziert werden.

für Besserverdienende, die nicht durch eine Beitragsbemessungsgrenze bei den Sozialabgaben privilegiert werden. Zinserträge aus allen Kapitalanlagen sind zu versteuern. Die Vermögenssteuer soll verdoppelt, der Luxuskonsum stärker besteuert, die Steuerfahndung (Kontrolle von Großverdienern) strenger werden.

Nicht nur die Wirtschaft - die ganze Gesellschaft wollen die Grünen geleitet sehen von der Basis, also der ganzen Bevölkerung, wobei überali Räte gebildet werden. Kein Programm gibt jedoch Aufschluß darüber, wie diese Räte in der Praxis funktionieren. Es wird jedoch deutlich: die Grünen lehnen die repräsentative Demokratie ab; bei der Neuverteilung der Aufgaben spielen Parlamente keine Rolle, sie sind ihnen Teil des gegnerischen Staatsapparats.



Grüne Basisarbeit

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

Aufgabe des Bildungssystems.

Es gibt kein Sitzenbleiben, aber Hochschulzugang für Personen ohne Reifeprüfung (solange es sie noch gibt). Die Wissenschaft muß sich öko-logischen Erfordernissen unterord-nen und darf keinesfalls vordergründigen Wirtschaftsinteressen dienen. Es darf nicht einigen wenigen Exper-ten überlassen bleiben, darüber zu entscheiden, was erforscht werden soll. Alle Gremien der Universität haben ein allgemeinpolitisches Mandat.

Schrankenlos sind die Grünen ge enüber allen Ausländern, die in der Bundesrepublik leben wollen:

Weg mit dem Ausländergesetz olitische, rechtliche und soziale Gleichberechtigung, ungehinderten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt (fordert in dieser Einfachheit der Lan-desverband Rheinland-Pfalz). Asylrecht auch in Fällen wirtschaftlicher und sozialer Not als Folge diktatorischer, rassistischer oder faschistischer Politik, Aufhebung des Visumzwangs, keine Ausweisung bei Straffälligkeit, uneingeschränktes Aufenthaltsrecht nach sechs bis acht Jahren (unterschiedliche Zeitangaben der Landesverbände), uneingeschränktes Recht auf Familienzusammenführung für Asylbewerber, kostenloser Deutschunterricht und Asyl-Anerkennungsverfahren nur noch vor Gecchten - die Behörden sollen keine Entscheidungsbefugnis mehr haben. Die grünen Hessen fordern im Kapi tel Ausländer den Abzug der ausländischen Truppen.

Denn eine Verteidigung herkömm-licher Art soll es nicht geben – die neue Verteidigung wird soziale Verteidigung genannt. Deswegen ist in den Programmen der Grünen die Vorstellung, was bei einem Einmarsch fremder Truppen getan werden soll, weitgehend identisch mit den Überlegungen zum Widerstand gegen das bestehende System - oft gehen beide Programmpunkte ineinander über. Die Rheinland-Pfälzer haben dies auf die Formel gebracht: "Die soziale Verteidigung gibt nicht nur Antwort auf die Frage Was tun, wenn die Russen kommen, sondern auch auf die Frage "Was tun, wenn die Amerikaner bleiben". Kern der Überlegungen ist es, den Angreifer

einmarschieren zu lassen - dann beginnt die soziale Verteidigung.

Soziale Verteidigung richtet sich gegen alle Formen von Gewalt Sie bedeutet die Verweigerung der Zu-sammenarbeit und des Gehorsams gegenüber den Unterdrückern und baut auf dem Gedanken auf, daß ein Volk nicht dauernd beherrscht werden kann, wenn es nicht zur Zusammenarbeit mit dem Aggressor bereit ist. Die soziale Verteidigung versucht. die zu verteidigende Gesellschaft lebensfähig zu halten. Es geht nicht um den Schutz von Territorien, sondern um die Bewahrung der Lebensform, um den Schutz gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse.

Sec. Sec. ...

. ----

MMERZBAN

Was bedeutet der Satz des ehemaligen US-Außenministers Alexander Haig, es gebe Wichtigeres als den Frieden? fragt der Landesverband Hessen. Antwort: Daß die Nato willens ist, unser Leben für die Interessen der USA aufs Spiel zu setzen, also einen Krieg zu beginnen. Wir brauchen keine Bruderbünde mit Supermächten, die uns einbinden in die Strategie der Unterdrückung nach innen und der Aggression nach außen. Frieden fängt von unten an und richtet sich gegen die Herren in West und Ost. Rüstung ist Mord.

Im Falle einer Besetzung durch fremde Truppen (also zur Zeit) gilt es. das fundamentale Recht auf Notwehr gewaltirei zu wahren und auszu-bauen. Dazu gehören Widerstandsaktionen, Blockaden, Verweigerung der Zusammenarbeit mit den Herrschenden, auch der Generalstreik und die Steuerverweigerung. Gesetzesverletzungen können bis zur gezielten Sabotage gehen, wobei Menschen nicht verletzt werden dürfen. Die Bundeswehr, die Nato und der Warschauer Pakt sind abzuschaffen.

Die geplante grüne Gesellschaft ist eine völlig andere als die bestehende. Der Weg dorthin kann auf Opposition stoßen. Dann ist der Zusammenhalt der Bewegung wichtiger als jeder Versuch, einen Konsens der ganzen Bevölkerung herzustellen und dabei eigene Vorstellungen zurückzustekken. Denn die grüne Gesellschaft gibt es entweder ganz oder gar nicht. In der Präambel des Bundesprogramms

Um solche Veränderungen gegen die bestehenden Herrschaftsverhältnisse durchzusetzen, bedarf es einer Bewegung, in der menschliche Solidaritāt und Demokratie untereinander und zur Natur und die Absage an ein von lebensfeindlicher Konkurrenz bestimmtes Leistungs- und Hierarchiedenken grundlegend sind.

# Ab April gibt's Neuigkeiten bei InterCargo. Garantiert.

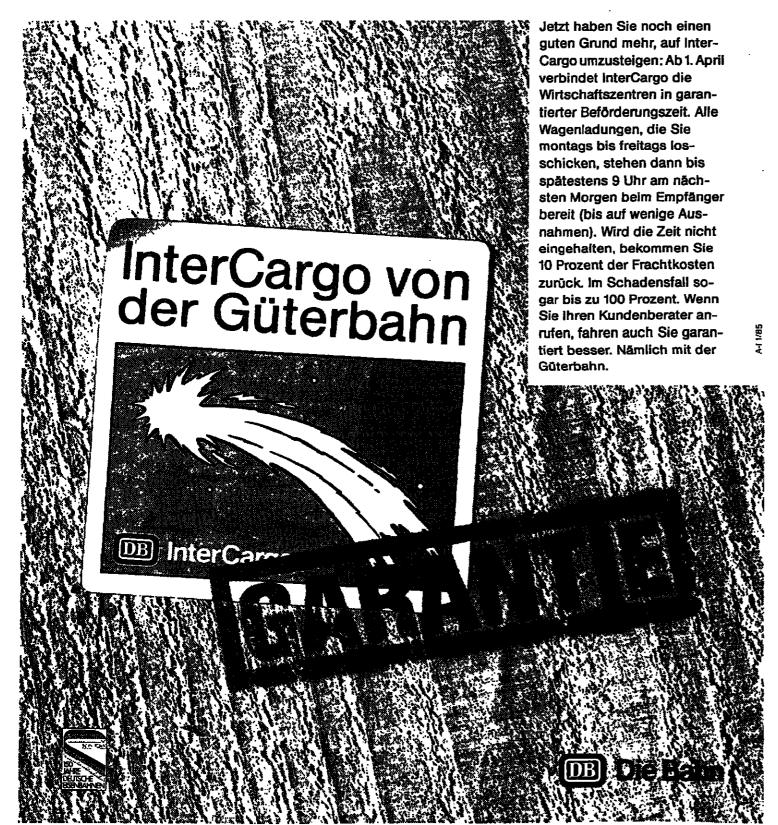

# Bonn: Moskau plant Überraschungsangriff

Aus dem Entwurf zum neuen Verteidigungs-Weißbuch

Die Bundesregierung wird in ihrem neuen Weißbuch zur Bundeswehr, das als eine Ergänzung der Ausgabe 1983 in militärstrategischen Fragen gedacht ist, aber in erster Linie den Schwerpunkt auf eine umfassende Darstellung der deutschen Streitkräfte und deren Zukunft legt, der Öffentlichkeit auch weitere grundlegende Erkenntnisse über die von der Sowjetunion geprägte Mili-tärstrategie des Warschauer Paktes vermitteln. Der Entwurf zu dem Weißbuch - nach neuesten Entscheidungen im Kanzleramt soll er vom Bundeskabinett am 16. April verabschiedet werden - beschreibt ausführlich sowjetisches politisches Denken in seiner Wirkung auf die eigenen Streitkräfte.

Im Vergleich zur NATO wird dabei festgestellt: "Während im Westen das Ziel der Kriegsverhinderung und Konflikteindämmung auch die Militärstrategie des Bündnisses beherrscht, ist die sowjetische Militärstrategie darauf angelegt, im Falle eines Krieges in die Offensive zu gehen und einen militärischen Sieg über die NATO herbeizuführen." Die Dimension dieser Zielsetzung geht aus dem folgenden Satz hervor: "Sollte die so-wjetische Führung jemals die politische Entscheidung für einen Angriff gegen die NATO treffen, würde sie den Konflikt als den entscheidenden Krieg zwischen zwei antagonistischen Staats und Gesellschaftsordnungen betrachten und dementsprechend führen." Dann ist, so der Weißbuch-Entwurf weiter, der "Angriff die vorherrschende Form des Kampfes".

#### "Zügiges Vordringen"

Die sowjetische Militärenzyklopädie, aus der das Weißbuch auszugs weise in einer Übersetzung des Militärverlags der "DDR" zitiert, definiert den Angriff als die "Hauptkampfart", deren Ziel es sei, "den Gegner zu zerschlagen und wichtige Geländeräume einzunehmen". Weiter heißt es in der Militärenzyklopädie: Die Offensive umfaßt die Vernichtung des Gegners mit allen zur Verfügung stehenden Kräften, den entschlossenen Sturmangriff, das zügige Vordringen der Truppen in die Tiefe des Gegners, die Vernichtung und Gefangennah-me der lebenden Kräfte, die Erbeutung von Waffen und Kampftechnik sowie die Einnahme festgelegter Geländeräume..."

Angesichts solcher auf Offensivfähigkeit vorbereiteten östlichen Streitkräfte muß die NATO nach dem Weißbuch ihre Verteidigungsplanungen auf drei mögliche Angriffsoptionen des Warschauer Paktes unter-

RÜDIGER MONIAC, Bonn schiedlichen Wahrscheinlichkeitsgra-

des einrichten. Diese sind: 1. Angriff mit voller Stärke und nach umfangreichen Vorbereitungen der Streitkräfte und der Bevölkerung, Sie wären für die NATO erkennbar und würden ihr relativ lange Warnzeit geben. Mit einem Angriff in voller Stärke und nach langer Vorbereitung würde der Warschauer Pakt den endgültigen Sieg über den Westen su-chen. Er ist darauf eingestellt, "in ei-nem derartigen Entscheidungskampf" Nuklearwaffen und chemische Kampfmittel einzusetzen. Angesichts der Risiken dieser Form der Aggression hält die NATO sie "unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen" für unwahrscheinlich.

#### "Warnzeit verkürzen"

2. Angriff mit strategischer Überraschung. Bei dieser Form würde der Warschauer Pakt auf umfangreiche Vorbereitungen verzichten, einen Uberraschungsangriff versuchen und so der NATO nur wenig nutzbare Warnzeit lassen. Als operatives Ziel dieser Offensivform sieht das Weißbuch, den Verteidiger zu schlagen, bevor dieser seine Abwehr organisiert hat. Deren Wahrscheinlichkeit beurteilt es so: "Den Überraschungs-angriff würde der Warschauer Pakt voraussichtlich nur versuchen, wenn er angesichts einer politisch instabilen Situation im Atlantischen Bündnis bereits mit einem geographisch begrenzten militärischen Erfolg erwarten könnte, eine politische Entscheidung herbeizuführen." 3. Mit dem Angriff, der Überra

hhung mit Stärke verbindet, könnte der Warschauer Pakt versuchen, die Vorteile eines Überraschungsangriffs mit den Vorteilen eines Angriffs nach vollem Aufmarsch zu verbinden und die Nachteile dieser Angriffsoptionen zu vermeiden. Im Weißbuch heißt es dann weiter, beim Angriff mit kurzer Vorbereitungszeit könnte der War-schauer Pakt sich die Chance ausrechnen, die Warnzeit der NATO so zu verkürzen, daß es ihr nicht gelingt, rechtzeitig politische wie militärische Gegenmaßnahmen einzuleiten. Der Osten könnte daher planen, bereits mit einem Teil seiner Kräfte rasch in die Tiefe des NATO-Territoriums vorzustoßen und mit schnellen Anfangserfolgen die nukleare Reaktion des Bündnisses zu unterlaufen, in der Er-wartung, daß die NATO in dieser Lage nicht mehr die Kraft zur nuklearen Eskalation auforingt. Weiter stellt das Weißbuch fest, die Anstrengungen des Warschauer Paktes seien in den letzten Jahren darauf gerichtet gewesen, die Struktur und Ausrüstung der Streitkräfte sowie die Führungs- und Ausbildungsgrundsätze auf diese Form des Angriffs auszurichten.

#### Berlin warnt vor Unsicherheit im Flugverkehr

Der Sommerflugplan der englischen Fluggesellschaft "British Air ways" für den Berlin-Flugverkehr ist gestern nur unter Vorbehalten der alliierten Luftfahrtattachés in Kraft getreten. Zu dieser bislang beispiellosen Einschränkung kam es aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen der britischen Gesellschaft und der französischen Fluggesellschaft "Air France". Die französische Gesellschaft hatte am Wochenende massiv gegen zwei zusätzliche Flugverbindungen der "British Airways" von Berlin nach Düsseldorf protestiert, weil diese Route auch von der "Air France" bedient wird.

Da zwischen den Konkurrenten bislang keine Einigung erzielt werden konnte, versagte der französische Lustfahrtattaché in Bonn am Wochenende seine endgültige Zustimmung zum Sommerflugplan von British Airways". Um aber keine Flugausfälle hinnehmen zu müssen, einigte man sich darauf, den Flugplan wenigstens "vorläufig" zu genehmigen. Zur endgültigen Verabschiedung der Flugpläne der am Berlin-Verkehr beteiligten Fluggesellschaften ist die einstimmige Genehmigung der Luftfahrtattachés von Frankreich, Großbritannien und den USA

erforderlich. Der Deutschland-Direktor von "British Airways", Richard Twomey, bezeichnete gestern die Vorgänge um seine Gesellschaft als "beispiellos und völlig unerwartet". Twomey wies wie schon zuvor der British Airways"-Sprecher Bernd Wietfeld darauf hin, seine Gesellschaft habe in der Vergangenheit niemals Streckenverbindungen, die im Interesse Ber-

lins lägen, blockiert. Die französische Regierung, die über ihren Luftfahrtattaché gegen den Flugplan von "British Airways" interveniert hatte, befürchtet offen-bar Passagiereinbußen auf der Strekke von Berlin nach Düsseldorf. Diese Verbindung ist eine der wenigen Strecken, die von zwei alliierten Fluggesellschaften gleichzeitig angesteuert wird. "British Airways" hatte die neue Verbindung, die statt bisher täglich sechs nunmehr sieben Flüge nach Düsseldorf und zurück vorsieht, mit einem erwarteten höheren Passagieraufkommen begründet und dabei unter anderem auf touristische Veranstaltungen in Berlin, wie die Bun-

Bildingsumme

Spareiniage:

and Schulaver

Schreibur Ze-

Kredity City --

Marktposition.

and gezielter Erran

reise setzen

Geschäfts in in in

Auslandsorganisat

iligenkapita.

desgartenschau, verwiesen, die am 26. April eröffnet wird. Der Berliner Senat hatte den Streit der beiden Konkurrenten als "völlig unverständlich" bezeichnet und an die Regierungen in Paris, London und Washington appelliert, bei derartigen unsinnigen Konkurrenzkämpfen schnell zu entscheiden, um angesichts steigender Passagierzahlen im Berliner Flugverkehr keine Unsicherheiten aufkommen zu lassen.

#### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### George and behavior Praktische Demokratie

Ende der Wende?"; WELT vom 13, Mirz

ii zu lassen de sie Verteidigung

rteidigung riche inter von Gera

Verweigening by

gen Year on

Verreidigung to

Parison Comments

on Territories in the contract of the contract

Sultz geselled

et der Satz der

e Wichigen &

ort. Dali die Ger Leben für dele Ger Spiel zu Stelle Tu Desinner Web Fürderbürder Web Granderbürder Web Granderbürder Web

interctucing the action making

Or union and die Herren in Egy

Ther Bessians on the case Recht and Case

Scholer Middle

iden. Verwege

Words Mensche

o durien bet

a und der Rape

e grune Geseller.

at land

15" 18" Z with the same y wilks 5 一个一个 ·

-----The Green State - 1 Ke #24 es European

: - maerings<sub>e</sub>i ್ ವಿವಾರಿಯನ್ನ witer teach Time to 

A 2 mt

aschaffen "

Generalized to

prozesse.

Die reine Lehre der "Wende" bedarf dringend der Besinnung auf die harten Tatsachen praktischer Demokratie, D. h.: Man muß Wahlen gewinnen und braucht die Mehrheit (Adenauer), und zwar alle vier Jahre. Man kann nicht warten, bis die Wende erst später voll zum Tragen kommt.

Die Arbeitslosen sehen z. Zt. nur Versprechungen. Eine Abnahme um die Hundertiausend reicht bereits an die Grenzen der Erwartungen bis 1987. Bleiben immer noch über zwei Millionen Arbeitslose, mit Anhang rund vier bis fünf Millionen Wähler, die nach zwel bis drei Jahren Arbeitslosigkeit am Ende sind. In den Wirtschaftsberichten lesen diese das hohe Lob über den bereits erreichten Aufschwing der Wende und verfallen der Parole der SPD von den Großverdienern und den Armen.

Man darf vor dieser psychologischen Belastung nicht die Augen verschließen, die zum letzten Strobhalm der SPD-Propaganda greifen läßt. Dort winkt man mit vielen hunderttausend Arbeitskräften durch Finanzierung eines neuen ökologisch-industriellen Aufschwungs. Kein Wort davon, daß auch diese Maßnahmen Jahre benötigen, ehe sie voll zum Tragen kommen, und praktisch einen Teil des Regierungsprogramms beinhalten. Aber wer bringt dies den Arbeits-

Die Bauernrevolte im süddeutschen Raum und vier Millionen verzweifelte arbeitslose Wähler rütteln bei der Wahl 1987 an den Grundpfeilern der "Wende-Regierung". Diese Tatsachen werden durch tägliches Gesundbeten nur noch verschlimmert. Zu fordern ist ein sofort sichtbares und greifbares Programm, so sehr dies auch der Lehre von der "Wende" widersprechen mag. Ein solches Programm und kein Wahlgeschenk zur Verhinderung des struk-

turellen Wandels.

Inhalt eines solchen Notprogramms müßten das Vorziehen bereits vorgeplanter Objekte sein, die in die allgemeine Wirtschaftsentwicklung eigebettet sind. Hier bieten sich z.B. an: der Bau der noch fehlenden zwei Fregatten der Bundesmarine. die Beschleunigung der Ausbau-Vorhaben der Deutschen Bundesbahn und der Eineuerung ihres Lok- und Wagenparks, der Weiterbau der Kernkraftwerke und das Vorziehen des Straßenbau-Programms. Da könnten dann SPD und Grüne zeigen, was sie bei ihren Gegenargumenten vom Kampf gegen die Arbeitslosigkeit halten.

Lafontaine und seine Genossen würden in einem Jahr verpulvern, was Herr Stoltenberg in vier Jahren mühsam zusammengespart hat. Die Regierung Brüning wurde 1933 bei ihrem Sanierungsprogramm kurz vor

dem Ziel von der Arbeitslosigkeit überrannt, womit Hitler die Tore geöffnet wurden. Auch Herr Strauß sieht die Dinge ähnlich und ist kompetenter als der Verfasser dieser

#### Rechtsstaat?

Nur mit Verwunderung, ja mit Zorn, kann man das Foto ansehen. das den ehemaligen Geschäftsführer der zusammengebrochenen SMH-Bank, Ferdinand Graf von Galen, in Handschellen zeigt. Werden derartige Sicherheitsmaßnahmen bei Gewaltverbrechern angeordnet, ist nichts dagegen einzuwenden. Hier aber sitzt ein Mann nur deshalb in Untersuchungshaft, weil die zuständigen Behörden eine Fluchtgefahr nicht ausschließen wollten. Ob diese Entscheidung richtig ist, steht hier nicht zur

Man liest in der Bundesrepublik Deutschland immer wieder von der "Verhältnismäßigkeit der Mittel", besonders wenn es sich um Demonstranten handelt. Wo bleibt dieses Rechtsprinzip im Falle von Graf Galen? Handfesseln sind in seinem Fall eine unnötige, demütigende Überreaktion der Justizbehörden, die eines Kulturstaates unwürdig ist.

> Sir Walter Salomon, Reform-Club, London

#### Minderheiten

هي الاصلى

Sehr geehrte Herren.

herzlichen Dank, daß Sie einmal der (fast) vergessenen deutschen Minderheit in Nordschleswig gedenken. Aber der Beitrag bedarf einer Ergänzung: Karl Otto Meyer sitzt nur deshalb als Vertreter der Dänen mit deutschem Paß im Landtag von Schleswig-Holstein, weil die Kieler Landesregierung im Paragraph 3 ihres Wahlgesetzes die danische Minderheit von der Fünfprozentklausel ausgenommen hat, die sie niemals überspringen könnte.

In Nordschleswig dagegen muß sich die deutsche Minderheit unverändert mit der Zweiprozentspertklausei des dänischen Wahlgesetzes auseinandersetzen, die sie (24 000 Kopf stark - nach anderen Angaben sogar 88 000) angesichts der 5,1 Millionen Dänen niemals überwinden

So ist es denn auch der deutschen Minderheit nur einmal gelungen, einen Vertreter in das Folketing nach Kopenhagen zu entsenden, als sie ein Wahlbündnis mit einer dänischen

#### Wort des Tages

Wissenschaft, richtig verstanden, heilt den Menschen von seinem Stolz; denn sie zeigt ihm seine Gren-

Albert Schweitzer, Theologe, Arzt und Musiker (1875–1965)

#### Partei einging. Eine Änderung des dänischen Wahlgesetzes zugunsten der Minderheit - wie in Schleswig-Holstein - ist nicht in Sicht.

Mit freundlichen Grüßen H. O. Lippens,

#### Probe auf Zeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Berichterstattung über den 33. CDU-Bundesparteitag erweckt den Eindruck, als habe sich der Ring Christlich-Demokratischer Studenten für die Gleichstellung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit der Ehe eingesetzt. Das ist keineswegs richtig.

Die Gastdelegierten des RCDS haben stets nur die CDU darum gebeten, das nichteheliche Zusammenleben zu tolerieren – gerade bei Studenten, deren berufliche und finanzielle Zukunft für eine Eheschließung viel zu unsicher und deren persönliche Entwicklung meist auch noch nicht abgeschlossen ist.

Ganz allgemein sollte man es angesichts der hohen Scheidungsraten doch begrüßen, wenn zwei Partner sich möglichst gut kennenlernen wollen (und das geht nur im täglichen Zusammenleben), bevor sie sich aneinander binden "bis daß der Tod uns scheidet".

Diese Stellungnahmen stießen entgegen Ihrer Berichterstattung durchaus auf breite Zustimmung.

> Mit freundlichen Grüßen Inken Lüdersen,

#### Personalien

#### EHRUNG

Karl Otto Pöhl, Präsident der

Deutschen Bundesbank, erhielt das Große Silberne Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich. Diese österreichische Auszeichnung, die dem Gro-Ben Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband in der Bundesrepublik Deutschland entspricht, überreichte in Bonn Österreichs Botschafter Dr. Willibald Pahr. Der Botschafter würdigte bei dieser Gelegenheit die "ausgezeichnet funktionierende Zusammenarbeit auf dem währungspolitischen Gebiet zwischen den beiden Ländern". An die Ordensverleihung in der Residenz des Botschafters schloß sich ein Essen an, an dem auch Professor Dr. Stephan Koren, Präsident der Österreichischen Nationalbank, teilnahm sowie die Staatssekretäre Dr. Otto Schlecht und Dr. Hans Tietmeyer und der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken, Dr. Hanns Christian Schroeder-Hobenwarth.

#### **GEBURTSTAG**

Dr. Eberhard Wehr, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Arbeitgeberverbände im Land Bremen, wird am 4. April 65 Jahre alt. Wehr ist außerdem Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der Metallindustrie im Unterwesergebiet sowie des Arbeitgeberverbandes der chemischen Industrie im gleichen Bereich und des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes von

Bremen. Seit 30 Jahren vertritt Wehr sachkundig und tatkräftig die Interessen der bremischen Arbeitgeber in wichtigen Institutionen, so im Rundfunkrat von Radio Bremen. Wehr ist außerdem ehrenamtlicher Beisitzer beim Bundesarbeitsgericht in Kassel.

#### **ERNENNUNGEN**

Die vertriebliche Gesamtverantwortung für den deutschen Markt im Bereich Büroelektronik hat Jürgen H. Bartels bei Sharp Electronics (Europe) GmbH, Hamburg, übernommen. Der neue Deutschland-Vertriebschef bringt langjährige Branchenerfahrung mit. Bartels war vorher Marketing-Direktor bei einem der führenden Kopiergeräte-Hersteller.

Alfred Link, Leiter der Sozialversicherung in der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie in Bochum, wurde in den Vorstand der Bundesknappschaft und hier gleichzeitig ins Präsidium gewählt. Er ist jetzt zweiter Stellvertreter des neuen Vorstandsvorsitzenden Walter Beer. Für die sozialen Belange seiner Bergbau-Kollegen hat sich Alfred Link in langen Jahren Betriebsratstätigkeit eingesetzt. 1971 schloß er ein Studium an der Akademie der Arbeit in Frankfurt ab. In der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie wurde er anschließend Organisations-, Bildungs- und Tarif-

COMMERZBANK

# 1984: eine Bilanz erfolgreicher Arbeit

**Jahresabschluß.** 1984 war für die Commerzbank AG ein Jahr ertragsorientierten Wachstums. Unsere 140 000 Aktionäre erhalten wiederum eine Dividende von 6 DM; hierfür steht ein Bilanzgewinn von 101,2 Millionen DM zur Verfügung. Die offenen Rücklagen sind aus dem Jahresüberschuß um 60 (50) Millionen DM aufgestockt worden; gleichzeitig brachten Konzerntöchter 92 Millionen DM in die Rücklagen ein. Bei einem von 213 Millionen auf 263 Millionen DM gestiegenen Konzernüberschuß wurden die Eigenmittel aus Gewinn um 152 (122) Millionen DM aufgestockt.

| 31. Dezember 84                                                                                 | Commerzbank Commerzbanl<br>AG Konzern<br>in Millionen DM |                                             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bilanzsumme Spareinlagen und Schuldver- schreibungen Kreditvolumen Eigenkapital Jahresüberschuß | 72 800<br>15 549<br>48 800<br>2711<br>161                | 122 700<br>45 586<br>90 300<br>3 143<br>263 |  |  |  |  |  |

Marktposition. Mit neuen Produkten und gezielter Erschließung weiterer Kundenkreise setzen wir den Ausbau unseres Geschäfts im In- und Ausland fort. Unsere Auslandsorganisation stärken wir 1985 durch eine Tochterbank in Zürich sowie einen Stützpunkt in Los Angeles.

Kunden. Bei den Privatkunden stieß unser neues Pauschalpreis-Modell für die Kontoführung auf besonderes Interesse. Lebhaft war die Nachfrage nach Konsumentenkrediten. Das Volumen der Privatkredite nahm 1984 um fast 1.6 Milliarden auf 12,7 Milliarden DM zu, davon: 7,0 Milliarden DM Baufinanzierungen. Die gesamten Wohnungsbauausleihungen des Konzerns summieren sich auf mehr als 19 Milliarden DM. Die Nachfrage der Wirtschaft konzentrierte sich auf kürzerfristige Kredite; Investitionsfinanzierungen zogen erst im Jahresverlauf an. Im kommerziellen Auslandsgeschäft stiegen bei lebhaftem Imund Export die über uns geleiteten Zahlungen kräftig.

Neue Techniken. Im Bildschirmtext-Dienst haben wir den Dialogverkehr für unsere Firmen- und Privatkunden aufgenommen; er ermöglicht Kontostands- und Depotabfragen, Inlandsüberweisungen und Wertpapieranlagen.

Mitarbeiter. Trotz Anwendung moderner Techniken behalten Engagement und Fachwissen unserer Mitarbeiter höchsten Stellenwert. 1984 gewannen wir 468 zusätzliche Mitarbeiter. Die Neueinstellung von Auszubildenden erhöhten wir weiter von 740 auf 810.

| 31. Dezember 84            | Commerzbank-<br>Konzern |
|----------------------------|-------------------------|
| Aktionäre (Commerzbank AG) | 140 000                 |
| Mitarbeiter                | 22 801                  |
| Geschäftsstellen           | 882                     |
| Kunden                     | 2 600 000               |

Konzern. Alle zum Commerzbank-Konzern gehörenden Banken haben erneut erfolgreich gearbeitet. Wichtigste Inlandsinstitute sind die Rheinische Hypothekenbank - eines der führenden Realkreditinstitute in der Bundesrepublik -, die Berliner Commerzbank sowie die Commerz-Credit-Bank AG Europartner, Saarbrücken. Größtes Auslandsinstitut ist die Commerzbank International in Luxemburg.

Ziele 1985. Zukunft im Bankgeschäft hat nicht nur hoher technischer Standard. sondern vor allem die Qualität der Kundenberatung. Unter diesem Aspekt wollen wir unsere personelle Kapazität nochmals verstärken. Für eine zunehmende Kreditnachfrage bei den in- und ausländischen Niederlassungen sind wir gut gerüstet.



Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.

# Wer bringt ISDN als erster an den Arbeitsplatz? Nixdorf, wer sonst.



Während andere erst darüber reden, ist Nixdorf wieder einmal der erste: Das Nixdorf-Digifon ist da, das erste digitale Telefon, das von der Post zugelassen wurde.

Das erste einer neuen Generation von Fernsprech-Endgeräten, mit denen Sie die neuen Leistungs- und Komfort-Perspektiven von ISDN (Integrated Services Digital Network) intern schon praktisch nutzen können.

Während andere noch experimentieren, können Sie mit dem Nixdorf-Digifon 'ISDN' schon am Arbeitsplatz praktizieren, verbindet Nixdorf bereits Daten- und Informationsverarbeitung mit der Nachrichtentechnik, macht Nixdorf das Telefon zu einem mehrfunktionalen integrierten System mit allen Anschlüssen an die heute und morgen möglichen Formen der Kommunikationstechnik: Teletex, Anschluß von Bildschirmarbeitsplätzen und weitere Postdienste wie Btx und Telefax.

Das Nixdorf-Digifon ist als ISDNstrukturierte Einheit die konsequente Erweiterung des ersten digitalen Telefonvermittlungs-Systems Nixdorf DVS 8818. Damit telefonieren heute schon weit mehr als 50.000 Teilnehmer digital.

Das Digifon ist der zweite Schritt in diese ISDN-Zukunft mit der Möglichkeit, Sprache, Daten, Texte und Bilder in einem integrierten Netz zu übertragen. Gleichzeitig. Schneller. Und kostengünstiger.

Die Komfort- und Leistungsmerkmale des Nixdorf-Digifons sind richtungsweisend: elektronisches Telefonbuch, Anruferidentifizierung, Namenwahl, Informationssystem.

Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe 1985, 17. bis 24. April, Halle 1 CeBIT, Stand 6101/6401 und 4703/4803.

Nixdorf Computer AG
Fürstenallee 7, 4790 Paderborn
Telefon 05251/506130, Btx \* 55300 \*

In Sachen Digitalisierung Mixdorf





Nicht nur auf militärischem Gebiet Bisher utopische Projekte könnten Spiegel, die eines Tages unsere soll die strategische Verteidigungs- bei der für SDI notwendigen For- Großstädte beleuchten könnten. initiative (SDI) des amerikanischen schung sozusagen als Abfallprodukt SDI-Chef Abrahamson glaubt sogar, Präsidenten von Nutzen sein, son- anfallen. Sonnenkraftwerke im All das Projekt durch die kommerzielle

dern auch auf dem zivilen Sektor. gehören genauso dazu wie riesige Auswertung finanzieren zu können.

### Versorgen Sonnenkraftwerke im Kosmos Nordamerika in Zukunft mit Energie?

Von ADALBERT BÄRWOLF

ie strategische Verteidigungs-initiative SDI der USA, die nuklearen Offensivraketen der Sowietunion durch unkonventionelle Abwehrsysteme zu neutralisieren, scheint jetzt auch bislang chancenlosen phantastischen Projekten auf dem Zivilsektor eine Realisierungsmöglichkeit zu geben. Nach Ansicht des Chefs der SDI-Organisation, Generalleutnant James Abrahamson, könnte mit der kommerziellen Auswertung der SDI eines Tages die Selbstfinanzierung des Programms erreicht werden. Die Computer-, Fernmelde, Antriebs- und Lasertechnik böten bestechende und bedeutsame Möglichkeiten der mittelbaren Nutzanwendung.

Nach Ansicht von General Abrahamson, dem in den nächsten fünf

Jahren ein Budget von bald 30 Milliarden Dollar zur Verfilgung stehen wird, könnten auch die Straßenbeleuchtung in Großstädten durch Spiegel im Weltraum und die Energieübertragung von Solarzellenkomplexen zur Erde durch eine Verbindung mit der SDI vielleicht verwirklicht werden.

Die von Abrahamson angeschnittene Idee der Städtebeleuchtung durch kosmische Spiegel stammt allerdings nicht, wie er meint, von dem ideenreichen und kürzlich verstorbenen deut-Raketenforscher Krafft Ehricke, sondern von dem 90jährigen Hermann Oberth. Dieser hatte in einem Brief an die WELT Ende der 50er Jahre so formuliert: \_Auch den bis 300 Kilometer großen Weltraumspiegel aus dünnem Metallblech konnten wir aus Mondmaterial bauen, und sogar mit verhältnismäßig geringen Kosten. Wenn wir das Licht ei-

ner Facette des Spiegels auf eine die Vereinigten Staaten energiemä-Großstadt werfen, so ersparen wir uns die elektrischen Kosten. Richten wir das Licht mehrerer Facetten auf einen Eisberg, so schmilzt er fort. Wir können auf diese Weise den Weg zu den arktischen Häfen sommers und winters eisfrei halten. Durch diese Maßnahme verbessern wir außerdem das Klima der nördlichen Länder so weit, daß der Wohnraum der Menschheit viele hundert Kilometer weiter nach Norden ausgedehnt werden

Die amerikanische Industrie hat bislang zu diesem Thema wenig zu sagen gehabt, dagegen zu dem von General Abrahamson erwähnten Plan zur Übertragung von Sonnenenergie um so mehr. Ohne Zweifel könnten Sonnenkraftwerke im Weltraum ganz wesentlich dazu beitragen.

Bausteile in 36 000 Kilometer Höhe: 500 Menschen sollen einmai bei der Insta

20 Kilometer langen Reflektors mitario

ßig autark zu machen. Es wird dabei an gigantische Gebilde gedacht, mit Dimensionen der Satelliten von wenigstens 100 Quadratkilometer. Die Masse dieser Gebilde (siehe Bild) liegt bei 100 000 Tonnen. Und der Leistungsbereich der Satellitenkraftwerke bewegt sich um zehn Gigawatt (eine Milliarde Watt), Der Zusammenhang mit der Problematik von SDI ist klar: Das militärische Verteidigungssystem benötigt bislang noch nicht beherrschte Genauigkeiten bei der Ausrichtung der Laserwaffen zum Abschuß der Offensivraketen oder zur Ausrichtung der im System benötigten Spiegel, die die Laserenergie auf das Ziel reflektieren. Der gigantische Kraftwerkssatellit im Gigawattbereich benötigt eine Sendeantenne,

über die Entfernung aus geostationärer Höhe von 36 000 Kilometer die Empfangsantenne auf der Erde trifft.

Zum Transport der Einzelelemente der kosmischen Kraftwerke denken die Amerikaner an weiterentwickelte Weltraumfrachter vom modifizierten Shuttle-Typ, der pro Flug rund 400 Tonnen schleppen könnte. Die zwei-stufigen Flieger haben ein Abfluggewicht von etwa 11 000 Tonnen. Beispielsweise hatte von Brauns Mondrakete Saturn V ein Abfluggewicht von 3000 Tonnen. Die Masse von Baustoffen würde zunächst in eine niedrige Erdumlaufbahn getragen und von dort auf die geostationäre Bahn gebracht. Der "Power Satellite", der in rund 30 Jahren realisierbar wäre, würde von ungefähr 500 Menschen in der Höhe von 36 000 Kilometer zusammenge

> baut werden. Die Sonnenkraftwerke im Kosmos mit ihren scheinbar unzähligen Zellen aus Silizium oder Gallium setzen die einge-

fangene Sonnenenergie Mikrowellenenergie um. Klystronröhren verwandeln die elektrische Energie in Mikrowellen. Über die so präzise zu stabilisierende Antenne, in den Ausmaßen von etwa einem Kilometer Durchmesser, wird die gebündelte Energie zur Erde gestrahlt, von der etwa 100 Quadratkilometer messenden Antenne auf dem Erdboden aufgenommen, in Gleichstrom umgewandelt und dem Verbrauchernetz zugeführt. Radiologische Bedenken werden von den Ingenieuren bagatellisiert. Dennoch werden die Antennen mit Sicherheit von Warnzonen umgeben

#### NOTIZEN AUS LABORS UND INSTITUTEN

Messe für Biotechnologie Hannover (dl.) - Mit der Biotech-

nica '85 vom 8. bis 10. Oktober in Hannover fällt der Startschuß für eine neue, alljährlich wiederkehrende Messe, die eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien der Zukunftzum Inhalt hat: das weite Feld der Biotechnologie, das nicht nur bei der Heilmittelherstellung, in der Ernährung und im Umweltschutz, sondern auch in der Bioelektronik, der Bioenergie und in der Raumfahrt zunehmend Bedeutung findet. Die Biotechnologie wird sich nach Angaben des Veranstalters in Hannover im internatinalen Rahmen mit den neuesten Forschungsergebnissen präsentieren.

Späth will Tiefbohrung

Stuttgart (dpa) - Für den Schwarzwald als Standort des von der Bundesregierung geplanten Kontinentalen Tiefbohrprogramms hat sich der baden-württembergi-

sche Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) in einem Brief an Bundesforschungsminister Riesenhuber (CDU) eingesetzt. Wie das Staatsministerium mitteilte, nannte Späth



das 450-Millionen-Mark-Projekt "ein Programm von hohem internationalen Rang", das "für Wissenschaft und Technik eine große Herausforderung" darstelle. Bei dem Programm soll eine bis zu 14 Kilometer tiefe Bohrung Aufschluß über die Möglichkeiten des Einsatzes von Erdwärme in der Energieversorgung, über den inneren Aufbau und die Entwicklungsgeschichte der Erdkruste sowie über die Ortung von Bodenschätzen erbringen. Die Entscheidung über den Standort der Schwarzwald oder die Oberpfalz - werde für 1986 erwartet.

#### Fast 200 000 Arzte

München (dpa) – Nach den neue-sten vorläufigen Zahlen der Bundesärztekammer-Statistik waren im Bundesgebiet zum 31. Dezember 1984 insgesamt 191 771 Ärzte gemeldet. Das ist ein Zuwachs von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der niedergelassenen Ärzte stieg um 2,7 Prozent, im Krankenhaus waren drei Prozent mehr Mediziner tätig. Der Hauptanteil der praktizierenden Mediziner war in freien Praxen (65 780) und im Krankenhaus (75 730) beschäftigt. Ohne ärztliche Tätigkeit waren

#### Wie Schlaganfälle verhindert werden

Hohe Erfolgsquote durch Calcium-Antagonisten bei Durchblutungsstörung im Gehirn

Von GUSTAV SCHIMERT ine Gruppe von Wirkstoffen er-öffnet heute völlig neue Mög-lichkeiten zur Behandlung und Verhütung von Durchblutungsstö-rungen fast aller Organe, vor allem auch des Gehirns, dessen Zirkulationsstörungen durch die bisherigen Methoden kaum beeinflußbar waren.

Calcium-Antagonisten - so nennt man diese chemisch verschiedenen, aber in ihrem Wirkungsprinzip ähnlichen, zum Teil organspezifisch agierenden Substanzen - wirken, indem sie die bei Sauerstoffmangel entstehende Calcium-Überladung der Zellen bekämpfen.

Durchblutungsstörungen, die sich im Gehirn ähnlich wie in anderen Organen, z. B. am Herzen, durch Ablagerungen in den Blutgefäßwänden entwickeln und auch durch starke Blutdruckschwankungen und Streß gefördert werden, führen durch Sauerstoffmangel zu tiefgreifenden Störungen des Zellstoffwechsels. In dem betroffenen Bezirk kommt es infolge der Calcium-Überladung der Zellen auch zur Kontraktion der Gefäßmuskulatur, die zur Verengung der Blutgefäße und damit zu einem Circulus

So entstehen oft nur in kleinen Be-

zirken und deshalb symptomlos immer wieder Zerstörungen von Hirnsubstanz, auch ohne das dramatische Ereignis eines Schlaganfalls, die schließlich summiert zu schweren Hirnfunktionsstörungen und am Ende zum geistigen Verfall führen.

Die nur gefäßerweiternden Substanzen können diesen Circulus vitiosus nicht mehr durchbrechen. Es kommt im Gegenteil oft zur weiteren Verschlechterung, da die sich nur im gesunden Bereich erweiternden Blutgefäße noch Blut aus den gestörten Bezirken abziehen. Nur ein auf die Calciumüberladung

wirkender Calcium-Antagonist kann, rechtzeitig gegeben, diese Entwick-lung verhindern. Die Calcium-Antagonisten unterscheiden sich durch Organ- bzw. Gewebsspezifität und die Art, auf welche Weise sie den Calciumeinstrom in die Zellen beeinflussen. Zur Behandlung und Vorbeugung der Hirndurchblutungsstörungen eignet sich ein Calcium-Antagonist, der infolge seiner Lipidlöslichkeit in das Gehirn eindringen kann und dort nur diejenigen Gefäße erweitert, die durch die Calciumüberladung verengt worden sind

Der spezifisch auf die Gehirnstruktur einwirkende Calcium-Antagonist beeinflußt nahezu den gesamten Komplex der Gehirndurchblutungsstörung, indem er die Folgen der Calciumintoxikation verhindert oder beseitigt. Die Hirnzelle wird geschützt, ihre Funktionsstörung in nicht zu weit fortgeschrittenen Fällen normalisiert und die verengten Gefäße werden erweitert.

Diese Wirkungen, die experimentell und klinisch in kontrollierten und Doppelblindstudien nachgewiesen wurden, können in vielen Fällen vor Schlaganfällen und Hirnschädigung bewahren. Die neuerdings durch dieses Mittel erreichten Erfolge auch bei der Migräne - etwa 80 Prozent der Kranken werden gebessert oder beschwerdefrei - sprechen für eine solche Wirkung.

Die neueste Arterioskleroseforschung läßt außerdem vermuten, daß der Calcuim-Antagonist, nicht nur die Folgen der Durchblutungsstörungen beeinflußt, sondern schon den primären Gefäßprozeß, nämlich die Arteriosklerose bis zu einem gewissen Grad hemmen kann.

Prof. Dr. Gustav Schimert war vor seiner Emeritierung Inhaber des Lehrstuhls "Prophylaxe der Kreis-laufkrankheiten" an der Medizinischen Fakultät der Universität Mün-

# Kräftige American Blend?



einerseits kräftige American Blend - andererseits miedrige Werte.

# Nicht nur.

Mehr noch. Da ist zum Beispiel die neuartige Filter-Technologie der Barclays, die den Geschmack ihrer kräftigen, hochwertigen Qualitätstabake so ungewöhn-

lich voll zur Entfaltung kommen läßt. Aber es geht noch weiter! Die niedrigen Werte der Barclays sorgen nämlich zudem für einen angenehm-leichten Rauchgenuß. Und das bei dem kräftigen Geschmack! Sie sehen: Für Barclays spricht einfach mehr...





Barclays. Eine Kräftige, die eine Leichte ist

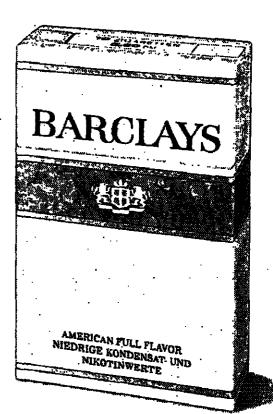

t. Der Rauch einer Zigarette dieser Marke enthält 0,2 mg Nikotin und 1 mg Kondensat (Teer). (Durchschnittswerte nach DIM). Maschinenmesswerte, Beim Rauchen deutlich höhere Werte möglich,

Der Clown hat seit jeher nur ein einziges Ziel: Die Menschen lachen machen

#### Im alten Rom hießen sie Joculatoren

W o und wann der allererste Narr, Spaßmacher, Clown, ausgestattet mit glitzernder Psyche, seine bittermandelartigen Possen trieb, wird unerforscht bleiben. Denkbar wäre, daß er, unmittelbar nach dem Sündenfall, den Paradies-Vertriebenen als Aufheller düsterer Stunden zugesellt wurde. Sicher ist, daß in Griechenland und im alten Rom die "Joculatoren" ihr Publikum zu Beifallsstürmen hinrissen.

"Gibt es etwas Lächerlicheres als den Sannio, der mit Mund, Gesicht, nachspottender Gebärde, mit der Stimme, ja mit dem ganzen Körper lacht?" fragte Cicero. Schon damals trug der Narr, der spätere Harlekin und Bajazzo den "Centuculus", einen aus allerlei bunten Lappen zusammengestückelten Rock. Die Narrenkappe, der "Apex" (oder Gugel, Kogel), die auf dem kahlgeschorenen Kopf prunkte, glich den Frisuren unserer heutigen Punks. Ein ausgezackter, roter Tuchstreifen, der von der Stirn bis in den Nacken lief. stellte den Hahnenkamm dar. Später kamen Eselsohren und Schellen hinzu. Ausgestattet war der Spaßmacher mit einem Prügelholz (Narrenzepter) oder mit der ledernen Narrenpeitsche.

Prügel, im geistigen Sinne, verteilten die Spaßigen durchaus. Das sahen sie als ihrer Aufgabe zugehörig an. Außerdem war es ihnen Lebenselexier. Sie bildeten die intellektuelle

an den Fürstenhöfen irrlichternden Hofnarren. Diese wurden hochbezahlt, ihr Einfluß war erheblich. Geht man von den Fürsten aus, dann müssen sie sich einer ungebrochenen Seele und eines gewitterfesten Selbstbewußtseins erfreut haben. Wer duldet schon einen Spötter, Ironiker, einen

Alles oder nichts – Berühmte Clowns, ARD, 20.15 Uhr

Dauerkritiker in seiner unmittelbaren Nähe? Daß die Kritik in Witz verpackt geboten wurde, lindert nicht

Doch die Fürsten ergötzten sich an ihren "Lustigmachern". Zum einen, weil sie spürten, daß diese Pfiffikusse über ein ihnen wesensfremdes Naturell verfügten; zum anderen, weil Geist und gute Laune zur unentbehrlichen Droge werden können. Kaiser Maximilian I. schätzte seinen Kunz von der Rosen. Kurfürst Karl Philipp von der Pfalz errichtete seinem Zwerg Perkeo im Heidelberger Schloß ein Standbild. Und Peter der Große führte für Rußland etwas Neues ein. Er drehte die Funktion des Hofnarren um: Untertanen, die eine Eselei, eine Torheit begangen hatten, erhielten den Hofnarren-Titel verliehen. Fürst Galizyn wurde auf diese

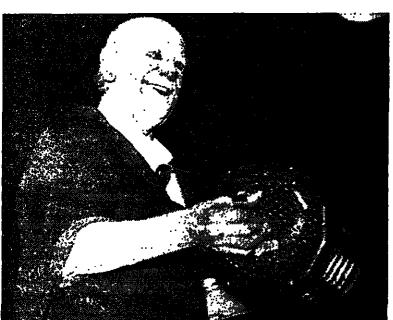

Sein "Nit möglich" machte Clown Grock berühmt

Weise "geehrt", weil er heimlich die Religion gewechselt hatte.

Den ohnehin mit unwiderstehlichem Sarkasmus ausgerüsteten Engländern blieb es vorbehalten, den Clown, die "lustige Person" in Theater, Zirkus und Varieté zu institutionalisieren. Man wartete auf die Tölpel und Rüpel Shakespearischen Glanzes, die auch improvisieren durften. Je drastischer die Späße waren, die Jean Potage" (Hans Suppe) oder Pickelhering rissen, je tosender brandete der Applaus. Der deutsche "Hanswurst" ist den beiden verwandt. Größter Beliebtheit erfreute sich ebenfalls der Clown in den "Christmas pantomimes" der Theater Drurylane und Coventgarden Kein

Engländer fürchtete dabei um die

Wertminderung der christlichen Leh-

In Berlin, im Zirkus Renz, schlüpfte Tom Belling aus Jux in einen viel zu großen, verschlissenen Frack, stülpte sich eine feuerrote Perücke auf und rannte - welch Glück - dem alten Herm Renz in die Arme. Der, sofort erfassend, daß soviel Tolpatschigkeit einen Zauberauftritt ergäbe. beförderte seinen Clown kurzerhand in die Manaege. Tiefe Stille. Dann ein vielstimmiger Schrei. "Aujust", toste die Galerie.

Die Menschen lachen machen - das wollte der erste Clown auf dem Erdenrund, und das wird auch der letzte wollen. Die hierfür eingesetzten Mittel waren verschieden. Fast immer aber lag Situationskomik, aufgebaut auf Kettenreaktion von Mensch und Gegenstand, den Lacherfolgen zugrunde. Etwa so: Wir klopfen ein Frühstücksei auf, daraufhin bricht der Tisch zusammen, der Tisch reißt den Stuhl um, auf dem wir sitzen, das wiederum versteht der Hund falsch, der unterm Stuhle ruhte . . .

Der Russe Wladimir Durow ließ einen preußischen Helm von seinem dressierten Borstenvieh aus dem Manegensand heben und mit der Kopfbedeckung fortrennen. Das gefiel allen. Nur einem nicht: Kaiser Wilhelm II. Unvergeßlich aber blieben Charlie Rivel und Adrian Wettach alias Grock. Rivels sich in Begeisterung steigerndes "Akrobat schö-ö-ön" und Grocks tieftraurig anmutendes "Nit möglich" ließen alte und junge Herzen schneller schlagen. Selbst ausgemachte Sauertöpfische rangen sich ein Lächeln ab. "Nit möglich", glaubt

man ein fernes Flüstern zu hören. ESTHER KNORR-ANDERS

#### **KRITIK**

#### Temperament auf dem Streckbrett

7 um 10. Mal ist Horst Schimanski ausgezogen, Deutschlands Fernsehkrimi zu retten, fernab amtlicher Zugeknöpftheit und autoritärer Unfehlbarkeit. Und gewiß haben unsere TV-Strategen für diesen Typ eben keinen besseren Mimen finden können als diesen Goetz George, der den Ganoven mit spontanem Temperament zu Leibe rückt, natürlich (in des Wortes doppelter Bedeutung) stets taktlos, oft am Rand des Erlaubten, immer ein wenig zotig, schmuddelig und fluchend, im tiefsten Inneren aber ergriffen vom Ernst seiner Aufgabe und heilsam gedämpft vom moderateren Kollegen Thanner.

Und doch verscheucht auch dieser Goetz George das große Gähnen nicht, das spätestens zur Halbzeit des "Tatort" ("Doppelspiel", ARD) un-weigerlich um sich greift und bereits zum Markenzeichen des deutschen Fernsehkrimis geworden ist. Da mag der schnurrbärtige Fahnder auch diesmal wieder durch allerlei abenteuerlichen Sumpf gewatet sein - er stieg in die Schein-Heiligtümer einer Sekte ein, wo Rauschgifthandel und Waffenschmuggel blühten -, ein fesseinder Krimi wurde es dennoch nicht. Bedauerlicherweise.

Und schon nach einer Dreiviertelstunde gab es kaum noch Wesentliches aufzuklären – nur erwischt mußten die Übeltäter noch werden, selbstverständlich in flagranti. Aber genau bis dahin hatten die Zuschauer Unmengen von Geduld aufzubringen, denn es galt ja, die verbliebene Sendezeit zu füllen.

Vielleicht lägen unsere Krimimacher besser, wenn sie, statt einem neuen Image nachzujagen, sich mehr von amerikanischen Krimis abguckten - und zwar nicht nur, wie man bei Verfolgungsjagden die Autos so musikalisch zum Schleudern bringt, sondern auch, wie man den Knoten eines Dramas schürzt: straff und voller Überraschungen, so daß man in Atem gehalten wird, selbst wenn man weiß, wer der oder die Täter sind.

Oder vielleicht sollte man etwas ganz anderes vorschlagen: Wie wär's, wenn sich die Fernsehanstalten endlich entschlössen, den Tatort zu kürzen - zu seinem eigenen Wohl? Gemäß der Weisheit, daß weniger nicht selten mehr ist.

MARIUS PERRMANN





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

19.80 Togesschau und Tage 19.25 Skandal in lechi

12.25 Proger Notizes 12.55 Presearches

11.55 Bilder aus der Wis

16.18 Frewengeschicktes Schon ols Kind war sie sicher, daß Musik ihre Sprache ist, und spöter erkannte Fasia Jansen, daß "mei-ne Lieder für mich ein Mittel sind, meine Würde als Frau, als schwar-ze Frau, zu behaupten".

1435 Spaß am Dienstag 17.20 Da schov hee!

Ein international bekannter Hoch-seilartist, der mit sechs Hunden eine interessante Zirkusnummer aufbaute, und ein heute 82jäh-riger, der im Loufe seines Lebens so manchen merkwürdigen Flug-apparat baute, stehen im Mit-telpunkt dieser Sendung.

Dazw. Regionalprogramme

20.00 Togesschau 20.15 Affes oder Nichts i Alles eder Michis
Um berühmte Clowns geht es
diesmal in Mox Schautzers spannendem Ratespiel, zu dem sich
neben Angelika Milster folgende
Gäste angesagt haben: Tino Zacchini, Richard Schmidt und Les Co-

Neonazis in Europa / Abrüstung durch Abrüstungsgespräche? / Proträt Bruno Brandes / Antiquitä-

tenfälscher Moderation: Peter Gatter Magnum Klein aber oho Riein aber ono
Ein Jugendfreund von Rick sorgt
diesmal für einige Aufregung.
Dieser zeichnet sich nämlich nicht
nur durch ein beachtliches Sündenregister, sondern auch durch eine enorme Erfindungsgabe aus.

22.50 Togesthemen 23.00 Zeegen der Zeit – John McCloy 23.65 ARD-Sport extra – aus Göteborg Tischtennis-WM

Mannschafts-Finale Herren Reporter: Jörg Wontorra



16.00 bests 16.04 Pie

16.20 Pfiff Sportstudio für junge Zuschauer 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Mustrierte 17.30 Der Seewolf

Der Seewolf
Nachdem Wolf Larsen versucht
hat, Maud Brewster zu vergewaltigen, beschließt sie gemeinsam
mit van Weyden in einem kleinen
Boot zu fliehen. Tagelang kämpfen die beiden gegen die rauhe
See, doch als endlich Land in Sicht
ist, wird van Weyden ohnmächtig.
Dazw. heute-Schlagzeilen

17.00 beste 17.30 Verkeksgerickt

Angeklagt: ein Fußgänger
Nach einem kleinen Frühschoppen
macht sich der orbeitslose Bert Jonas auf den Heimweg und geht
prompt bei "Rot" über die Straße.
Dadurch jöst der sorglose Zecher pocuron lost der sorglose Zecher einen Auffchrunfall aus, bei dem ein Schuldind schwer verletzt wird. Hat Jonas die Alleinschuld? 5 WISO

Bundespost: 10 Millionen Über stunden – keine neuen Arbeits-plötze? / Abschied von der 40-Stundenwoche / Benzinpansch rei – Markenfirmen contra Freie Moderation: Friedhelm Ost

21.45 heute-journal 22.65 Spielraum

Live aus München Auf den Hund gekommen. Diskus-

Mit dem viele Lebenslagen bemit dem viele Lebenstagen be-herrschenden Verhöltnis zwischen. Mensch und Hund beschäftigt sich die heutige Ausgabe der ZDF-Rei-he. Warum verhannlosen so viele Hundebesitzer die Gefahren, die durch den (natürlichen) Instinkt von Hunden zweifelsohne gegeben sind? Anschl. heute und Gute-Nacht-Musik

Ш.

25.38 Vor vierzig Jahren

WEST 29.09 Tages 20.15 Aesia 29.45 R9cid 21.00 Formel Eint 21.45 Landespiegel 22.15 Zurück zur schi

NORD

28.09 Tagesschau 28.15 Berliner Picitz 21.15 Johann Sebastian Bach Letzte Folge der Fernsehserie 22.45 Fran

25.50 Offerts 25.45 Nachrie HESSEN 28.80 Johann Sebastic 21.45 Alleriei Theater tien Bock (2) SÜDWEST

29.15 Kultursplagel 21.50 Aquaristik (4) 21.15 Bildnis einer Umbekausten Deutscher Spielfilm (1954) 25.09 Science Report 25.15 Nochrichten

BAYERN 19.20 Peter (bbetor Amerikanischer Spielfilm (1935)

20.45 Die Spreckstunde 21.38 Rundschau 22.58 Der Sports

15.38 Solid Gold

14.00 Die Waltons Das Unglück, Teil 2

15.00 ladies liver
15.50 ladies liver
Verbindung unterbrochen
15.50 Mosichex – die Musik, die unter
die Netzhaat gest
14.50 Niklaas, ein gest
14.50 Niklaas, ein gest

AND PRINT OF THE PARTY OF

AUDI CONTRACTOR

e de la financia del financia de la financia del financia de la fi

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

10.0

\_\_\_\_\_

: **..** ....

neuer Indian 

**经常是是** 

Der Wurschtraum 17.06 Die Leute von der Shiloh Ranch

Der Kompliza 18.60 Hoppia Lucy Ausverkauf oder Regionalprogramm 1836 APF blicks

Nochrichten und Quiz Nochrichten und Quiz
18.45 Aufstand is Arizona
Amerikanischer Spieltlim (1964)
Mit Audie Murphy u. a.
Regle: William H. Witney
Captain Jeff Stanton wird von den
Goldgrübern gegen die Indianer
zu Hille gerufen, muß ober schon
bald erkennen, daß diese nicht
ahne Not ars ihrem Reservert aus-

ohne Not aus ihrem Reservat ausgebrochen sind.

28.50 Mk Schim, Charme und Melone
Englische Kriminalserie (1967)
Vorsicht, Raubkatzen

Mit Patrick Macnee, Diana Rigg u. a.
Regie: Sidney Hayers
Zuerst wird der Butler, dann der
Leiter einer Milch-Versuchsfarm,
auf mysterlöse Weise wie von einer Raubkatze ungebracht. Während ihrer Nachforschungen erleben Steel und Erman wie in näch ben Steed und Emma, wie in näch-ster Nähe ihrer Standorte drei andere Menschen sowie der Zucht bulle der Forschungsfarm auf ähn-liche Weise zu Tode kommen . . .

21.30 APF blick: Aktuell, Rundblick

Sport und Wetter
22.15 Tschaikowsky – Genie und Wahn

Englischer Spielfilm (1970) Mit Richard Chamberlain, Glenda Jackson, Max Adrian, Christopher Gable u. a.

3SAT

Regie: Ken Russell 0.29 APF blick: Letzte Nachrichten

Jugend-TV-Illustrierte

17.99 heute 17.30 Schatten über Afrika Freiheit macht nicht satt Freiheit macht nicht satt
film von Peter Zurek
Dschibuti, die Republik am Roten
Meer, und Zimbabwe, das langumkämpfte ehemallige Rhodesien,
sind die beiden jüngsten Staaten
Afrikas. Bei aller Verschiedenheit
haben sie eine Gemeinsamkeit:
Beide leiden selt Jahren unter eimet katet perkeiten Trackabeit

20.30 Die Pawiaks (?) Eine Geschichte aus dem Ruhrge-

21.15 Zeit im Bild 2

Anschl. 3SAT-Nachrichten

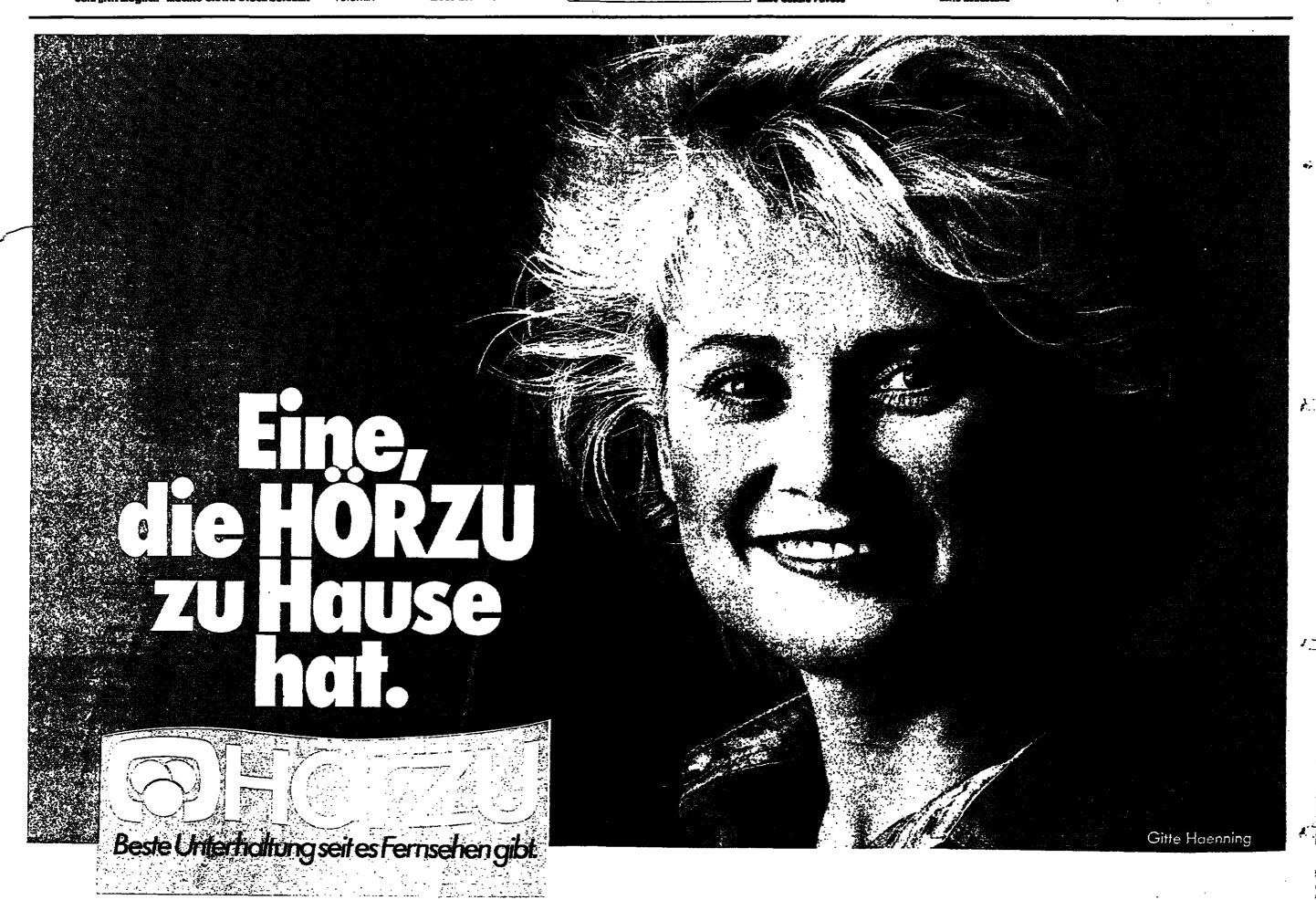





#### NACHRICHTEN

Bayern erst um 20.10 Uhr Disseldorf (sid) - Das Halbfinalspiel um den DFB-Pokal wird am Samstag (6. April) zwischen Pokal-Verteidiger Bayern München und dem Vorjahres-Finalisten Borussia Monchengladbach erst um 20.10 Uhr angepfiffen. Das zweite Halbfinal spiel zwischen dem 1. FC Saarbrükken und Bayer Uerdingen beginnt schon um 15.30 Uhr.

Einbruch beim Sportbund Frankfurt (sid) – Einen Schaden von schätzungsweise 100 000 Mark haben Einbrecher im Haus des Deutschen Sports in Frankfurt angerichtet. Sie schweißten die Tresore des NOK für Deutschland und der Sporthilfe auf. Dabei fielen ihnen eine geringe Menge Bargeld sowie Briefmarkenbögen, Olympiamünzen und wertvolle Erinnerungsmedaillen in

Vier Wochen Sperre

Düsseldorf (sid) – Mit einer Sperre von vier Wochen bis einschließlich 13. April hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Hermann Ohlicher (VfB Stuttgart) wegen seines Platzverweises am 16. März bei Bayern München belegt. Ohlicher hatte Schiedsrichter Tritschler

Happe und Hecker bleiben Essen (sid) - Die stark umworbe-

nen Handball-Nationalspieler Stefan Hecker und Thomas Happe bleiben noch ein weiteres Jahr beim Handhall-Bundesligaklub TuSEM Essen. Klaus Schorn, Abteilungsleiter in Essen, einigte sich darauf mit dem Torwart und dem Abwehrchef Auch Trainer Petre Ivanescu wird noch eine Spielzeit in Essen bleiben.

27 000 Dollar für Langer

**SAT** 

d-Mustrierre

Cor Africa

cachi acti sa eter Zurei die Republicie d Zimbatwe die 1 e e e englige Massi de Cachi actività

De den jungster bez

e eine General der seit icher en inc pholes index

Chile out dealer .

Ponte Vedra (sid) - Beim Golf-Turnier in Ponte Vedra (US-Bundesstaat Florida) belegte Bernhard Langer (Anhausen) mit 284 Schlägen gemeinsam mit drei anderen Spielern den siebten Platz und erhielt dafür 27 112 Dollar, Mit 274 Schlägen siegte Calvin Peete (USA), der einzige farbige Golfprofi der Weltspitze.

Winkelhofer zu Bayern

München (sid) - Helmut Winkelhofer (Bayer Leverkusen) kehrt in der kommenden Saison zum Fußball-Bundesligaklub FC Bayern München zırück. Er wechselte vor drei Jahren für eine Ablösesumme von 600 000 Mark nach Leverkusen.

Zovko neuer Trainer

Wallan-Massenheim (sid) – Zeljko gig neuer Trainer beim abstiegsbe-drohten Handball-Bundesligaklub Wallau-Massenheim. Der 31jährige frühere jugoslawische Nabonalspieler wird als Spielertrainer hingieren. Horst Spengler hatte das

Sechs Punkte Vorsprung Malland (sid) - Sechs Spieltage vor Saisonende führt Hellas Verona in der itzlienischen Fußball-Meisterekaft die Tabelle mit sechs Punkten orsprung an. Die Mannschaft des Entschen Nationalspielers Hans Pe-Er Briegel erreichte am 24. Spieltag em 1-1 bei Sampdoria Genua. Inter Mailand verlor mit Karl-Heinz Rum-menigge mit 1:2 beim FC Udinese and ist Tabellenfunfter.

Wir eine Versteigerung Baden-Baden (kgö) – Während der

Libben Rennwoche auf der Iffezheier Galopprennbahn wird es 1985 mals nur eine Versteigerung von ulingen geben. Sie findet am mstag den 31. August statt. Ferdiand Leisten und Uwe Heckmann and als Auktionatoren verpflichtet. sten allein übernimmt eine Elite ktion von ca. 30 Pferden, die vor rieuen Großauktion stattfindet.

#### ATHRIA

FUSSBALL Mar Opplitication, Sidemeric Gruppe 2: Ecnador - Uruguay 0:2. MOTOR

Site-Kilometer von Monze", erster 12 Läufen zur Tomenwagen-EM: Walkinshaw/Percy (England) Rover (Reise 3:02:59.64 Std., 2 Schlesser/-Josen (Frankreich/Belgien) Rover Vi-esse 3:03:18,52, 3 Hahne/Allan Bentschland/England) Rover Vitesse 10:20 87 4 Micanself/Bosshard (Itali-1:39,67 4. Micangeli/Bosshard (Itali-/Schweiz) BMW 635 CSI eine Rd

Grand-Prix-Turnier in Mailand, pilipiele Einzel: McEnroe (USA) — zryd (Schweden) 6:4, 6:1. — Grand-Edwird (Schweden) 6:4, 6:1. Grand-Priz-Turaler in Fort Myera/Florida, Endysiele, Einzel: Lendi (CSSE) – Connors (USA) 6:3, 6:2. – Grand-Priz-Turaler in Tunis, Endspiel, Einzel: Schwaier – Popp (beide Deutschland) 5:4:2. – Grand-Priz-Turaler in Monte Carlo, Qualifikation, zweite Runde: Simonassin (Schwadon) – Maurer imonsson (Schweden) – Maurer Deutschand) 6.3, 7.6, erste Runde Festphel (Deutschland) – Luna (Spa-

n) 0:6, 7:5, 6:3

HISCHTENNIS

R. Weltincisterschaften in Göteing Mannschaftswettbewerb, Hering zweite Kategorie, Gruppe C:
Sentschland Norwegen 5:0 (Rofitopf
Gustavson 17:21, 21:18, 21:12, Wosik

- Work St. J. Batter Forf 21:10. Frin 21:16, 21:14, Hüging - Hoff 21:10, 21:16, Work - Gustavson 21:15, 21:16, pf - Hoff 21:19, 21:11).

GEWINNZAHLEN rette "6 aus 45": 2, 11, 15, 30 TISCHTENNIS / Deutsches Herren-Team nach 5:0 über Norwegen Zweiter in der Abschlußtabelle

#### Keine Erklärungen für das Debakel der Damen, eher Resignation: "Man muß das schlucken"

Der erst 15jährige Jörg Roßkopf (Frankfurt) steuerte im letzten Vorrundenspiel der deutschen Herren-Mannschaft bei den 38. Tischtennis-Weltmeisterschaften in Göteborg zwei Punkte zum 5:0 gegen Norwegen bei. Der WM-Neuling, der erstmals gegen Pakistan (zwei Niederlagen) eingesetzt worden war, hatte beim 17:21, 21:19, 21:12 gegen Marten Gustavson nur zu Beginn Probleme, gewann aber seine Partie gegen Haakon Hoff 21:19, 21:11 schließlich deutlich Die weiteren Punkte erkämpften

Wosik (2) und Hüging (1). Deutschland belegte nach dem Sieg im letzten Gruppenspiel mit 7:1 Punkten und einem Spielverhältnis von 37:10 hinter Taiwan (7:1/39:10) den zweiten Platz in der Kategorie IL Den maßgeblichen direkten Vergleich gegen Taiwan hatte Deutschland mit 2:5 yerloren

Nach dem 0:3 im letzten Gruppenspiel gegen Rumänien belegten die deutschen Damen mit 0:7 Punkten und 1:21 Spielen nur den achten und letzten Platz in der Vorrunden-Gruppe A. "Wieder nix", schimpfte die 23 Jahre alte Frankfurterin Anke Olschewski nach dem 0:3 gegen Rumänien. In sieben Begegnungen nur ein Einzel (Olschewski) gewonnen die Zweitklassigkeit ließ sich im

FUSSBALL / Buch über Italiens WM-Skandal

am liebsten vorenthalten

KLAUS RÜHLE, Rom

Die beiden italienischen Journali-

sten Oliviero Beha und Roberto Chio-

di, die mit ihren Recherchen über das

ominöse Fußball-Weltmeisterschafts-

spiel Italien – Kamerun in ein

Wespennest gestochen hatten, sind

weiterhin Opfer von Boykott-Maß-

nahmen und Verunglimpfungen. Auf

Grand von Gesprächen, Indiskretio-

nen, Dokumenten kamen die beiden

Italiener zu dem Schluß, daß bei dem

bewußten Ausscheidungsspiel 1982

in Spanien nicht alles mit rechten

Dingen zugegangen sein muß. Sie faßten die Ergebnisse ihrer Untersu-

chung in einem Buch und einem Film

Das Buch ist jetzt endlich in Italien

erschienen. Es trägt den Titel "Mun-

Publikum die Enthüllungen

sid/dpa, Göteborg Scandinavium von Göteborg nicht Nach dem knappen 18:21, 19:21 gegen mit dem 3:0 gegen Belgien nunmehr mehr verbergen. Ein Totalausfall war die Deutsche Meisterin Susanne Wenzel. Die Saarbrückerin verlor alle ihre vier Einzel und zusammen mit Anke Olschewski, mit der sie in den letzten drei Jahren den nationalen Titel gewonnen hatte, auch sechs Doppel.

> Das Maß aller Leistungen ist hier, nicht zu Hause in Deutschland", kommentierte der 63 Jahre alte französische Chef-Bundestrainer Charles Roesch das bescheidene Abschneiden der deutschen Damen. Dieser Hinweis galt fast ausschließlich für Susanne Wenzel, Die 21jährige blieb meilenweit von ihrer Bestform entfernt und schien mehr mit ihren Nerven als mit ihren Gegnerinnen zu kämpfen. Auch Damenwartin Ella Lauer wußte dafür keine Erklärung mehr. "Was soll ich schon dazu sagen, ich muß das einfach schlucken". meinte die 45jährige, die sich mit der eigenen Verbandsliga-Stärke sicher nicht wesentlich schlechter aus der Affäre gezogen hätte als ihr Team.

Für die 15jährige Katja Nolten war die Verantwortung zu groß, für Susanne Wenzel in die Bresche springen zu müssen. Die Weltmeisterschafts-Debütantin vermochte zwar teilweise stark zu überzeugen, konnte aber ebenfalls kein Spiel gewinnen.

gehört die römische Tageszeitung

"Reporter". Sie erinnert daran, daß

bei der letzten Fußball-Weltmeister-

schaft zwei Fakten den Nährboden

von Episoden bildeten, die mit Sport

wenig zu tun haben. Zum erstenmal

standen sich, so schreibt das Blatt,

Spieler völlig unterschiedlicher wirt-

schaftlicher und sozialer Position ge-

genüber, nämlich Fußball-Millionäre

und arme Schlucker. Ferner stimme

es nachdenklich, daß die Weltmei-

sterschaft in Spanien von zwei mäch-

gesponsert worden sei, nämlich "Coq

Sportif" und "adidas", die sich auch

im Finale gegenübergestanden hät-

Einer der beiden Autoren des boy-

kottierten Buches, Oliviero Beha, ist

Sportindustrie-Konzernen

die Rumanin Otilia Badescu weinte das Mädchen aus Wassenberg bittere Tränen der Enttäuschung.

Vor dieser Niederlage hatte Anke Olschewski, die als einzige in allen sieben Spielen eingesetzt wurde, gegen Maria Alboiu mit 21:17, 8:21 und 8:21 verloren. Im Doppel waren Olschewski/Wenzel gegen Alboiu/Badescu chancenlos und unterlagen mit 13:21, 16:21.

Erstmals nach ihrer Flucht im Oktober 1983 in die Bundesrepublik Deutschland saß Olga Nemes nicht mehr auf der rumänischen, sondern auf der deutschen Bank. "Ich habe ein paar Tips gegeben, aber einen Sieger kann ich wirklich nicht vorbersagen", hielt sich die 16jährige schon vor dem ersten Ballwechsel beim Treffen Rumänien gegen Deutschland zurück. Trotzdem tat ihr weh, wie ihre neuen Mannschaftskameradinnen von den ehemaligen Freund-innen aus Rumänien deklassiert wur-

Zum Abschluß der Mannschaftswettbewerbe greifen die Titelverteidiger aus China wieder nach Medaillen. Bei den Herren qualifizierten sie sich nach dem 5:0 über Ungarn zum elften Mal für die Runde der letzten vier, den Damen gelang dieses Kunststück zum zehnten Mal. Neben diesen beiden Mannschaf-

ten blieben nach den abgeschlossenen Vorrundenspielen nur noch Nordkoreas Damen und Vize-Weltmeister Schweden mit den deutschen Bundesligaspielern Waldner, Lindh und Appelgren siegreich. In einer dramatischen Partie holten die Gastgeber einen 0:2-Rückstand gegen Ex-Weltmeister Japan auf und gewannen

Mit einer Herzattacke mußte dabei der Japaner Hiroshi Yaoita ins Krankenhaus eingeliefert werden. Als Ex-Weltmeister Seiji Ono beim Stande von 2:0 für Japan von dem Wahl-Saarbrücker Jan-Ove Waldner (Schweden) mit 21:10, 21:11 bezwungen wur-de, brach der 70jährige auf der Ehr-entribüne zusammen. Yaoita ist Mitglied der Führungsmannschaft des Internationalen Tischtennis-Verbandes. Gestern konnte er das Krankenhaus allerdings wieder verlassen.

Ungarns Herren, 1979 in Pjöngjang 5:1-Triumphator im damaligen WM-Finale gegen China und vor zwei Jahren in Tokio immerhin noch auf Rang drei, kämpfen erstmals in der WM-Geschichte seit 1927 gegen den Abstieg. In der Vorrunden-Gruppe A verloren die Ungarn von sieben Spie-

EISHOCKEY / Bayreuth ist zweiter Aufsteiger

#### Ein Schwimmverein begibt sich aufs rutschige Eis

Der Zuschauer-Krösus steht in der sportlichen Endabrechnung im Abseits: Berlin bleibt Eishockey-Provinz. Der BSC Preußen als Nachfolger des Berliner Schlittschuhklubs wird auch in der nächsten Saison nur zweitklassig sein. Zum Abschluß der Aufstiegsrunde fehlte den Preußen die Nervenkraft: Hinter Rießersee (28:8 Punkte) und der erst seit zehn Jahren bestehenden Eishockey-Mannschaft des Schwimmvereins SV Bayreuth (27:9) blieb den Berlinern (24:12) nur der dritte Platz. Dabei stellten die Berliner einen einsamen Rekord auf: Alle neun Heimspiele waren mit jeweils 6063 Besuchern ausverkauft.

Der Aufsteiger SV Bayreuth kann sich auf das Abenteuer Bundesliga einlassen, weil der Klub wirtschaftlich gesund ist und schwarze Zahlen

sid, Düsseldorf schreibt. Der Klub aus der Festspielstadt will sich zwar durch zwei Verteidiger und drei Stürmer verstärken, doch Abteilungsleiter Alfred Zapf sagt unmißverständlich: "Wir laufen nicht mit offenen Augen ins Verderben, wir lassen uns nicht auf Balance-

> Das Eisstadion mit einem Fassungsvermögen von 4200 Zuschauern soll auf über 5000 Plätze erweitert werden. Die von dem 33 Jahre alten Amerikaner Billy Slynn, der noch keine Bundesligalizenz besitzt, trainierten Eishockeyspieler werden im Ringen um die Zuschauer-Resonanz sicherlich die Bundesliga-Konkurrenz in zwei anderen Sportarten zu spüren bekommen, denn auch die Tischtennisspieler und Basketballspieler sind in die höchste deutsche Spielklasse aufgestiegen.

# 12jährige läuft Marathon barfuß: "Kann schweben"

ren. "Jetzt will sie noch das Sissy-Schloß sehen und einmal mit dem Fiaker durch die Stadt fahren," erzählt Oma Lieselotte Albrecht (69). Sie gönnt der Enkelin die Erholung: "Das hat sie nun wirklich verdient und darauf freut sie sich so sehr." Doch die 12 Jahre alte Anja Al-

brecht aus Schwalmstadt bei Kassel ist nicht der Ferien wegen nach Wien gefahren. Sie wollte dort Marathon laufen. Gemeinsam mit ihrem Vater Bernd (44) und 5644 weiteren Dauerläufern. Vater Bernd gab nach 25 Kilometern wegen Fersenbeschwerden auf. Die mehrmalige deutsche Meisterin Christa Vahlensieck schied nach 20 Kilometern mit Darmbeschwerden ebenfalls aus. Die jüngste Teilnehmerin aber bewältigte die 42,195 KM-Strecke fast spielend: In der fast unglaublichen Zeit von 3:19:20 Stunden kam sie ins Ziel und hatte bei ihrem fünf-

A nja macht Ferien. Am Samstag aber lassen sich Eltern und Kinder nicht sehrecken. Anja Albrecht und nicht schrecken. Anja Albrecht und Vater Bernd fahren zu Marathonläufen ins Ausland, denn international gibt es noch keine einheitliche Altersregelung. Seit vier Jahren läuft Anja jährlich einen Marathon - in diesem Jahr sollen es erstmals zwei werden. Gleich bei ihrem ersten Versuch, als Achtjährige, ließ sie im luxemburgischen Echternach die Erwachsenen reihenweise stehen und kam nach 3:47 Stunden

Begonnen hat sie ihre Laufbahn im Alter von vier Jahren: "Das war eine schwierige Zeit für sie. Die Mutter ist von der Familie weg, als Anja dreieinhalb Jahre alt war und der Vater war für Anja damals wie heute der wichtigste Mensch. Als sie vier war, hat sie ihn gefragt, ob sie mitlaufen darf", erinnert sich Oma Lieselotte. Damals wohnten die beiden noch in Hamburg. In den ersten Jahren ist Anja jeden Tag

#### STAND PUNKT

ten Marathonlauf erneut eine Bestzeit aufgestellt. "Die vielen Zuschauer und die wunderschöne Strecke haben mich beflügelt", kommentierte Anja selbstbewußt wie ein Profi. Im Umgang mit Reportern hat sie bereits Erfahrung.

Bundestrainer Erich Vellage, im Deutschen Leichtahletik-Verband (DLV) für Frauen-Marathon zuständig, kennt das talentierte Mädchen jedoch nicht. Bewußt verzichtet er auf gezielte Talentsichtung und Nachwuchsförderung junger Marathonläuferinnen. Ihm ist dieser Extrembereich der Leichtathletik zu brisant: "Die Mediziner haben zwar keine Einwände. Es ist wohl erwiesen, daß man Kinder körperlich nicht überfordern kann. Die hören auf, wenn sie nicht mehr können. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Kinder wirklich selbst Marathon laufen wollen, also ohne Druck durch die Eltern. Aber psychologisch gesehen ist ein Marathonlauf nun mal kein Kinderspiel. Und Kinder brauchen noch Spielraum, das heißt, genügend Freiraum zum Spielen." Diesen Freiraum sehen auch die Funktionäre in Gefahr. Deshalb gilt für den Bereich des DLV die Vorschrift, daß Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren nicht an Marathonläufen teilnehmen dürfen, von wenigen Ausnahmen abgesehen.

Durch diese Vorschrift allein

einmal um die Außenalster gelaufen. Das ist eine Runde von 7,5 Kilometern. Jetzt läuft sie täglich zwischen zehn und fünfzehn Kilometer. Aber sie will immer nur barfuß laufen. Wenn sie früher Schuhe anziehen mußte, hat sie so lange geweint und gebettelt, bis sie sie ausziehen durfte. Sie sagte dann immer: "Seht, ich kann schweben"."

Anja Albrecht wird systematisch aufgebaut. Ihr Vater ist Trainer einiger Leichtathletik-Vereine in der Umgebung, ist medizinischer Bademeister und Masseur, achtet auf gesunde, vorwiegend vegetarische Ernährung, auf ständige ärztliche Kontrolle, behandelt seine Tochter mit regelmäßigen Massagen und Akupunktur. "Natürlich ist sein Traum, daß Anja einmal Olympiateilnehmerin wird", hat Lieselotte Albrecht beobachtet. Bis jetzt nährt die Tochter diese Hoffnung noch. Doch die Oma hat schon bemerkt, daß sie häufiger die Lust am Training verliert.

Das Mädchen Anja Albrecht ist zweifellos ein Talent mit einem gewaltigen Leistungsvorsprung gegenüber der Konkurrenz. Die sportliche Entwicklung des jungen Mädchens ist allerdings noch nicht absehbar. Sie wird abhängen von ihrer persönlichen Entwicklung und ihrer Umgebung, von Freunden und anderen Einflüssen.

**ULLA HOLTHOFF** 

ıst-

Willkommen an Bord.

# Himmel: blau. Kaffee:

schwarz. sung:ble

Service: Air Canada.

Unsere Executive Class: nur 24 oder 36 Plätze. Kein Wunder, daß unsere Stewardessen dort besonders aufmerksam sind. Mehr zur kanadischen Gastfreundschaft im IATA-Reisebüro. Oder unter: 069/250131.

Air Canada. Flüge, die wie im Flug vergehen.



dial Gate\*. Die Buchveröffentlichung von Reportern befragt worden, ob er hat aber eine sehr abenteuerliche und sein Kollege es nicht bereuten, Vorgeschichte. Der mit dem bekannmit ihrer Recherche in ein Wespenten Verlagsbaus Feltrinelli abgenest gestochen und sich so den schlossene Vertrag wurde vom Verle-Schmähungen wegen "Vaterlands

ger gebrochen, obwohl bereits 15 000 verrats" ausgesetzt zu haben. Beha emplare gedruckt waren und ebenversichert, daß er und Chiodi aus moso viele Vorbestellungen vorlagen. ralischen wie professionellen Grün-Starker Druck von unbekannter Seite den voll und ganz zu ihrer Arbeit veranlaßte die Verantwortlichen des stünden und daß die Angriffe von Verlagshauses, die mit dem Vertragsverschiedenen Seiten bis zum heutibruch verbundenen hohe Kosten in gen Tage keine der bestehenden Kauf zu nehmen. Nach langer Suche Zweifel hinsichtlich des Spiels Italien fanden Beha und Chiodi schließlich Kamerun entkräftet hätten. Trotz ein kleines Verlagshaus, das den des Boykotts von offizieller Seite Band herausbrachte. Der Boykott

durch die auflagenstarke Presse, den staatlichen Rundfunk und das staatliche Fernsehen fehle es ihnen nicht an moralischer Unterstützung, so vor allem seitens der privaten Radio- und Fernsehstationen. Beha und Chiodi haben Strafantrag gegen 68 Personen wegen Verleumdung und Ehrab-schneidung gestellt. Schon jetzt war-tet die breite Öffentlichkeit gespannt darauf, wie diese zahlreichen Gerichtsverfahren letztendlich ausgehen werden. Den Ausgang dieser Verfabren wird man nicht verheimlichen

KAISERSLAUTERN

geht aber trotzdem weiter, denn nur

sehr wenige Buchhandhungen führen

Mundial Gate". Offensichtlich wird

von der Verteilerorganisation dafür

gesorgt, daß die peinlichen Enthül-

lungen der beiden Sportjournalisten

dem großen Publikum vorenthalten

bleiben. Die wenigen im Buchhandel auffindbaren Exemplare sind bereits

Die italienische Presse ignoriert.

von wenigen Ausnahmen abgesehen.

weiterhin das Buch mit seinem bela-

stenden Material. Zu den Ausnahmen

#### Interesse an Müller

sid, Kaiserslantern

Der Fußball-Bundesligaklub 1. FC Kaiserslautern wird zur kommenden Saison eventuell den derzeit beim französischen Meister Girondins Bordeaux tätigen 12maligen Ex-Nationalspieler Dieter Müller unter Vertrag nehmen. "Bei uns besteht Interesse" erklärte Präsident Udo Sopp, "ich habe schon zwei Gespräche mit ihm geführt. Allerdings liegen die finanziellen Vorstellungen noch weit auseinander."

Nach dreijährigem Engagement in Bordeaux, das einem erneuten Titelgewinn zustrebt und im Halbfinale des Europa-Pokals auf Juventus Turin trifft, kann der Mittelstürmer ohne Ablösesumme wechseln. Deshalb soil er von Kaiserslautern eine Million Mark gefordert haben. Neben Kaiserslautern hat auch der L FC Köln die Fühler nach seinem ehemaligen

Torjäger ausgestreckt. Gestern an seinem 31. Geburtstag bestätigte Müller, der zwischen 1972 und 1982 in 280 Bundesliga-Spielen für Kickers Offenbach, Köln und den VfB Stuttgart 173 Treffer erzielte, ebenfalls die Möglichkeit zu einem Transfer auf den Beizenberg. "Klar ist aber noch nichts", meinte er, "voraussichtlich werde ich Bordeaux jedoch verlassen, obwohl ich ein neues Vertrags-Angebot des Klubs besitze. Eine Entscheidung fällt wohl in den nächsten beiden Wochen."

#### HAMBURGER SV **Ohne Stein**

und Schröder

Der Hamburger SV muß im Bundesliga-Spitzenspiel am Mittwoch gegen Werder Bremen endgültig ohne seinen Torwart Uli Stein und ohne Vorstopper Michael Schröder auskommen. Eine am Montagvormittag im Altonaer Krankenhaus durchgeführte neurologische Untersuchung hat ergeben, daß sowohl der 30jährige Stein als auch der 25jährige Schröder im Spiel gegen Arminia Bielefeld (1:4) am vergangenen Samstag Gehirnerschütterungen erlitten haben. Beide erhielten Spielverbot.

Während der Ausfall von Schröder zu verkraften ist, da Mannschaftskapitän Ditmar Jakobs am Mittwoch nach seiner Sperre wieder spielberechtigt ist, wiegt die Verletzung von Uli Stein, in den letzten Wochen wiederholt bester Spieler seiner Mannschaft, um so schwerer. Ersatztorwart Uwe hain hat seit seinem Wechsel von Eintracht Braunschweig zum HSV im Jahre 1982 noch kein einziges Bundesliga-Spiel bestritten. "Ich habe keine Angst\*, verkündete Uwe Hain, der mit dem Vertrauen seiner Mannschaftskameraden kann. "Wir haben nicht nur einen einsatzfähigen Towart. Ich bin sicher, daß auch Uwe Hain seinen Kasten reinhält", sagt Felix Magath, und Prä-

sident Wolfgang Klein fügt hinzu:

"Wenn Hain ein Tor reinläßt, müssen

wir eben zwei schießen."

# Kanzleramt-Konzept für die Ostpolitik | Spaniens KP droht

Der außen- und sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers, Horst Teltschik, hat auf der Tagung der "Atlantik-Brücke" in der texanischen Stadt Dallas zu den politischen Perspektiven nach dem Machtwechsel im Kreml und zu der grundsätzlichen Zielrichtung der Bonner Ostpolitik Stellung bezogen. Teltschik ver-trat dabei den Standpunkt, Ostpolitik werde "immer dann scheitern", wenn sie nicht ihr Hauptaugenmerk auf die Sowjetunion richte, sondern versuche, die Staaten des Warschauer Paktes "gegeneinander ausspielen zu wollen". So würde auch auf ein Bestreben, eine Art "Sonderverhältnis" zur "DDR" oder zu Polen zu begründen, "nicht nur Moskau, sondern auch die DDR oder Polen mit Mißtrauen reagieren und hemmend ein-

"Gerade wir Deutschen verfügen über einen Reichtum geschichtlicher Erfahrungen an politischem, wirtschaftlichem, geistigem und kulturellem Austausch mit unseren östlichen Nachbarn, den wir wiederbeleben müssen. Wir können nicht genug politische und diplomatische Phantasie entwickeln, den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen West und Ost in allen Bereichen zu fördern. Es gibt längst über die wechselseitigen Sicherheitsbedürfnisse hinaus Probleme, die wir ohne die Nachbarn im Osten und diese nicht ohne uns lösen können. Deshalb hatten wir z.B. im Juni 1984 zu einer internationalen Umweltschutzkonferenz nach München eingeladen, an der alle Warschauer Pakt-Staaten teilgenommen haben. Inzwischen arbeiten wir sowohl mit der DDR wie mit der CSSR an konkreten Vereinbarungen im Bereich des Umweltschutzes."

wirken". Die WELT dokumentiert

Auszüge aus der Teltschik-Rede.

"Westliche Politik gegenüber der Sowjetunion muß offensiv sein. Die Geschichte der Ost-West-Beziehungen nach 1945 zeigt, daß es der sowjetischen Führung fast immer gelungen ist, die politisch-diplomatische Initiative zu gewinnen, selbst dann, wenn sie durch militärische Aggressionen wie z.B. 1968 in der CSSR oder 1980 in Afghanistan weltweit in die Defensive geraten ist. Nur ein halbes Jahr nach dem Überfall in Prag hatte es Moskau erreicht, daß der Westen nur

schlag für eine Konferenz für Sicherheit in Europa diskutierte und am Ende auch akzeptierte und die Intervention in der CSSR als interne Angelegenheit des Warschauer Paktes abgetan wurde." Dagegen, so Teltschik, sei es nach dem NATO-Nachrüstungsbeschluß "im November 1983 dem Westen gelungen, trotz des Abbruchs der Genfer Verhandlungen in der politischen Offensive zu bleiben: - durch die Aufrechterhaltung der Dialogbereitschaft des Bündnisses mit der Sowietunion.

- durch den Abschluß der KSZE-Folgekonferenz in Madrid, die im Januar 1984 zur Aufnahme der Stockholmer Verhandlungen führte und

- durch das umfassende amerikanische Angebot, mit der Sowjetunion bei der Ausarbeitung eines umfassenden konzeptionellen Rahmens für künftige Rüstungskontrollverhandlungen zusammenzuarbeiten; dies führte zur Wiederaufnahme der Gen-

fer Verhandlungen. \_Mit Generalsekretär Gorbatschow hat in Moskau eine neue Generation die Führung übernommen. Seine Wahl ist aber nicht einstimmig, sondern zum ersten Mal nur einmütig erfolgt. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, daß Generalsekretär Gorbatschow in seinen Erklärungen und Gesprächen in besonderer Weise die Kontinuität in Führung und Politik unterstrichen hat ... Generalsekretär Gorbatschow hat aber zugleich erkennen lassen, daß er seine neue Führungsrolle ganz selbstverständlich auszufüllen gedenkt. Es mangeit ihm weder an Selbstbewußtsein noch an Durchsetzungsvermögen. Persönlich vermittelt er Entschlossenheit, Dynamik und geistige Wendigkeit. Mit Generalsekretär Gorbatschow verfügt die Sowjetunion nach mehr als zehn Jahren wieder über eine Führung, die Stabilität und Kontinuität verbürgt, zumal er damit rechnen kann, daß aufgrund des hohen Alters seiner Kollegen im Politbüro sich für ihn die Chance eröffnet, seine eigenen Gefolgsleute nach und nach in die Führung aufzunehmen... Sein außenpolitischer Kurs könnte von höherer Flexibilität und Kompromißfähigkeit geprägt sein. Es würde mich jedoch nicht überraschen, wenn

er seine Position im Politbüro und im

noch über den sowjetischen Vor- ZK erst mal dadurch zu stärken beabsichtigt, daß er bestimmte Konflikte durch die Demonstration sowjetischer Macht und Härte zu lösen versucht. Möglichkeiten dazu bieten sich innerhalb wie außerhalb des Warschauer Paktes an. Gegenüber Bundeskanzler Kohl habe Gorbatschow das sowjetische Interesse unterstrichen, "gutnachbarliche Beziehungen zwischen beiden Ländern entwickeln zu wollen... Von Gorbatschow ist keine Erklärung über Revanchismus bekannt. Davon war auch im Gespräch mit Bundeskanzler Helmut Kohl nicht die Rede."

Teltschik äußerte sich dann zu den Beziehungen zu den osteuropäischen Ländern: "Ostpolitik – und das gilt für alle westlichen Regierungen wird immer dann scheitern, wenn sie nicht ihr Hauptaugenmerk auf die Sowietunion richtet. Moskau bleibt der wichtieste Partner im Osten. Wer den Versuch unternehmen wollte, die Warschauer Pakt-Staaten gegenüber ihrer Führungsmacht oder einzelne osteuropäische Staaten gegeneinander ausspielen zu wollen, schadet sich selbst und den Interessen der sowjetischen Bündnispartner. Genauso sollte vermieden werden, einzelne bilaterale Sonderverhältnisse begründen zu wollen. Es ist nicht nur mit dem Mißtrauen der Sowjetunion, sondern auch mit dem anderer Warschauer Pakt-Staaten zu rechnen. Immer dann, wenn z.B. die Bundesrepublik Deutschland versuchen sollte, alternativ entweder mit der DDR oder mit Polen eine Art Sonderverhältnis zu begründen, würde nicht nur Moskau. sondern auch die DDR oder Polen mit Mißtrauen reagieren und hem-

mend einwirken." Bundeskanzler Helmut Kohl hatte sich, wenn auch pauschaler, aber doch auch in diesem Sinne dazu in einem Interview mit dem Sender Freies Berlin (SFB) am 28. Januar 1985 erklärt: "Die Sowjetunion ist unser wichtigster Nachbar in Osteuropa. Die Sowjetunion hat einen entscheidenden Anteil an der Macht im anderen Teil Deutschlands, in der DDR. Es ware eine ganz unsinnige Politik gegen die Sowietunion operieren zu wollen. Was wir erreichen können, können wir nur mit der Sowjetunion

erreichen. Teltschik äußerte sich dann in Dal-

stens: "Der Westen sieht sich heute im Osten nicht mehr mit einem Monolithen stalinistischer Prägung konfrontiert. Die Sowjetunion selbst ist vielfältigen inneren Herausforderungen ausgesetzt. Ihre Verbündeten verfolgen in immer stärkerem Maße ihre eigenen nationalen Interessen. Ausmaß und Methoden variieren von Land zu Land. Diese Entwicklung birgt für den Westen Chancen, aber auch Gefahren. Sie bietet die Chance eines evolutionären Wandels im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich. Sie bietet die Chance zu mehr Dialog, zu mehr Zusammenarbeit, zu mehr Verständigung, Konflikte könnten lösbarer werden, wenn sie aus ihrer ideologischen Gefangenschaft befreit würden. Wir müssen alles tun, diesen Prozeß zu fördern, ohne uns in die inneren Verhältnisse einzumischen. Die Gefahr besteht darin, daß die Sowjet-

union diesen Prozeß ihres Machtmonopols und ihrer Sicherheit mißversteht und dogmatisch reagiert, mit entscheidendes Stadium. verstärkter politischer Kontrolle und verstärkter Rüstung, und daß sie nicht erkennt, daß sich damit die Chancen für einen Interessenausgleich zwischen West und Ost erhöhen. Dies würde den sowjetischen Sicherheitsinteressen dienen und den Frieden sichern helfen." "Es ist offensichtlich, daß alle osteuropäischen Bündnispartner Moskaus den Beginn der Genfer Verhandlungen uneinge schränkt begrüßen und an konkreten

Auch einige Vorstandsmitglieder der kommunistischen Gewerkschaft "Comisiones Obreras" unterstützten Carrillo. Die Gewerkschaft hat durch ihren Druck auf die Wirtschaftspolitik der Regierung die KP in ihrer politischen Bedeutung längst überflügelt. Das gleiche Vorhaben aber, nämlich eine Einigung der Linken links von der Sozialistischen Arbeiterpartei, hatte auch der stellvertretende Generalsekretär der KP, Nicolás Sartorius.

Da nicht anzunehmen ist, daß Carrillo seinen Wiedervereinigungsgedanken abschwören wird, könnten in Zukunft zwei kommunistische Gruppen eine neue "proletarische Linke" auf die Beine stellen. Beide müßten sich dann um eine ganze Pa-

# mit Ausschluß Carrillos

Sonderparteitag endet mit heftiger Kontroverse

Der erweiterte Vorstand der Kommunistischen Partei Spaniens (PCE) beschloß am Wochenende ohne Gegenstimmen, ihren ehemaligen Generalsekretär Santiago Carrillo (70) und seine Anhänger aus der Parteiführung auszuschließen, wenn diese nicht ihr Vorhaben widerrufen, "eine neue Partei innerhalb der spanischen KP zu gründen". Die Carrillo-Gruppe war der Vorstandssitzung ferngeblie-

Carrillo war nach dem Mißerfolg der letzten Wahl als Generalsekretär der spanischen KP zurückgetreten. Er hatte seine Partei auf eine eurokommunistische Linie gebracht und somit eine Distanz der PCE von der KPdSU geschaffen. Mit dieser Ausschlußdrohung erreichte der nunmehr seit fünf Jahren offen tobende Machtkampf innerhalb der KP sein

Santiago Carrillo beabsichtigte, für die nächsten Parlamentswahlen eine Wiedervereinigungsplattform aller spanischen Kommunisten" zu schaffen. Der Ex-Generalsekretär hofft dabei innerhalb der KP auf die Mitarbeit der Regionalvorstände von Madrid, Valencia, dem Baskenland und

#### Einigung der Linken

ROLF GÖRTZ, Madrid lette von Gruppen und Parteien bemühen, die nur schwer unter einen Hut zu bringen sein dürften. Ausgangspunkt des Sartorius-Planes bildet die Kritik am "Fiasko der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung". Nach dem Programm von Sartorius will man zunächst den erfolgreichen kommunistischen Bürgermeister der Stadt Cordoba, Anguita, in dessen Bemühen um einen linksextremen Zusammenschluß bei den Landtagswahlen in Andalusien unterstützen. Da sowohl Iglesias' KP wie auch die "Carrillistas" über eigene Verbindungsleute in den Comisiones verfügen, wird sich der Machtkamp!

#### Moskan sucht Verbündete

auch auf diese Gewerkschaft ausdeh-

Neben den Grünen wollen sich beide kommunistischen Gruppen auch um die verschiedenen prosowjetischen Bewegungen in Spanien beschäftigen. Dabei wird es im wesentlichen um die kommunistische Regionalpartei PSUC in Katalonien gehen, um deren Wohlwollen sich die Sowjetunion seit Jahren mit häufigen Einladungen nach Moskau bemüht. Im Schoße der PSUC fanden in Barcelona auch jene Treffen von Regierungsmitgliedern aus Nicaragua mit sowjetischen Spitzenfunktionären

Eine prosowjetische Dissidenten-Partei gründete schon vor einiger Zeit das Ex-ZK-Mitglied Ignacio Gal-lego. Die Partei von Gallego wird nach Meinung vieler Beobachter von der Sowjetunion finanziert, obwohl Moskau offiziell nur die Partei Iglesias' anerkennt. Eine eigene Linke rief außerdem Professor Tamames, ebenfalls Ex-ZK-Mitglied, ins Leben. Wirtschaftswissenschaftler

dürften sich Splittergruppen anschließen, wie jene 196 Redakteure und Techniker des staatlichen Fernsehens, die vor vier Jahren als die "besseren, demokratischen" Kommunisten aus der KP austraten.

#### Unmut in Bonn über Möllemanns Erklärung

SDI-Stellungnahme des Staatsministers "unpassend"

Bundesaußenminister Hans-Diet- mann von Washington "überprüft" rich Genscher hat sich, wie am Wochenende Bundeskanzler Kohl in Brüssel, für eine gemeinsame Haltung der Europäer in der Frage der Strategischen Weltraumverteidigung (SDI) ausgesprochen. Vor dem FDP-Präsidium sagte Genscher: \_Der Schulterschluß ist gut für uns, ist gut für die deutsch-französische Freundschaft, für den Zusammenhalt der Europäer und für die Einheit des europäisch-amerikanischen Bündnis-

Wirbel hattte am Wochenende eine von Jürgen Möllemann, dem Staatsminister im Auswärtigen Amt, im amerikanischen Dallas abgegebene Erklärung ausgelöst, in der der Politiker von einer "abwartenden Haltung" Bonns zum SDI-Projekt gesprochen hatte. Möllemann gab die Erklärung am Ende der Tagung der deutsch-amerikanischen "Atlantikbrücke" ab. Der FDP-Staatsminister behauptete in Dallas, seine Darlegung sei eine "Klarstellung zu Äußerungen der Unionspolitiker Wörner und Warnke", die sich in Dallas "stärker den amerikanischen Auffassungen angenähert" hätten. Damit bezog sich der FDP-Politiker auch

auf den Bereich der amerikanischen

daß die Detonation im Gebäude er-

● Fortsetzung von Seite 1

rmc/kie. Bonn Mittelamerika-Politik, die laut Mölle-

werden müsse. Über den Ton dieser nicht abge stimmten Außerung zeigte sich der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Volker Rühe beeemdet: "Das kann man schon nicht mehr unter Tollheiten abbuchen." Rühe sagte, das Vorgehen von Möllemann in Dallas werde "ein Nachspiel in Bonn" haben. Auch Verteidigungsminister Wörner distanzierte sich sarkastisch von dem Staatsminister: Ein jeder blamiert sich auf seine

Gestern wies Regierungssprecher Peter Boenisch die Erklärung Möllemanns als unpassend zurück. Der Staatssekretär sagte, ihm sei es lieber, wenn zwischen deutschen Ministern im Ausland kein Streit entstehe. Im übrigen sei für die Haltung der Bundesregierung in der SDI-Frage die Rede des Kanzlers auf der Wehrkunde-Tagung in München sowie die Stellungnahme des Bundessicherheitsrates vom 24. März bindend.

Von diesem Text will auch Möllemann, wie er telefonisch aus seinem spanischen Urlaubsort mitteilte, mit seiner Dallas-Erklärung nicht abge-

#### In Bagdad kommt keine Siegesstimmung auf

folgte. Von Saboteuren war selbst offiziell die Rede. Nach weiteren Explosionen wurde die Version verbreitet, Iran habe von Libyen ein paar Scud-Raketen erhalten, in deren Reichweite auch Bagdad liege, da die Grenze im Mittelabschnitt der Front nur rund 160 Kilometer entfernt sei. Auf dem Gelände der städtischen Bus- und Verkehrsbetriebe in Bagdad explodierte vor einer Woche ein Sprengkörper, dessen Wirkung nach Ansicht von Militärfachleuten Merkmale einer Rakete älterer Bauart wie die Scud aufweisen könnte. Ähnliches gilt für die heftige Explosion in der Haifa-Straße, die mindestens zehn Menschenleben forderte und neues Baumaterial im Wert von mehreren Millionen Mark zerstörte. Auch die weithin hörbare Explosion in der Nacht zum Sonntag in der Al Sadun-Straße im Herzen Bagdads könnte durchaus von einem Raketeneinschlag herrühren. Die Druckwelle drückte in einem Radius von rund 150 Metern Scheiben und Glaswände

ein. In unmittelbarer Nähe der Deto-

nation liegen mehrere große Hotels

am Ufer des Tigris. Die meisten Flug-

gesellschaften unterhalten in der Sa-

dun-Straße ihre Filialen. Die Flugge-

sellschaften registrieren eine wachsende Nachfrage nach Auslandsflü-gen. Einige haben ihre Flüge nach Europa jetzt fast eine Woche im voraus ausgebucht. Südkoreanische Firmen, die rund 12 000 Arbeitskräfte in Irak eingesetzt haben, ziehen ganze

Kontingente zurück. Entgegen der offiziellen Version von Raketenangriffen sprechen inoffizielle Quellen von Autobomben oder von Kleinraketen, die von irakischen Territorien auf Bagdad abgefeuert werden. Auf die Attentats- oder Sabotagethese deuten in der Tat Hinweise, wonach die Mullahs in Teheran nach den vergeblichen Versuchen, auf dem Schlachtfeld eine Entscheidung zu erzwingen, jetzt Kommandos arabischsprechender Schi-iten aus Libanon über die Türkei nach Irak einschleusen, um den Städtekrieg jetzt vor Ort zu führen.

Die Regierung vergilt die Attentate mit Bombenangriffen auf iranische Städte. Das Militärkommuniqué Nr. 1790 (Sonntag) berichtet von 145 Feindflügen und der Bombardierung von sechs Städten. Das entspricht dem Durchschnitt in den vergangenen zehn Tagen. Am Montag stiegen wieder einige Geschwader auf, um Teheran zu bombardieren. Dabei sollen mindestens 15 Menschen getötet

#### "Verhältnis der **Grünen zum** Recht gestört"

Der nach heftiger öffentlicher Kritik zurückgezogene Wahlprogramm-Beschluß der NRW-Grünen über den "gewaltfreien Geschlechtsverkehr" zwischen Erwachsenen und Kindern ist nach den Worten von Bundesjustizminister Hans Engelhard ein Dokument der Politikunfähigkeit der Grünen". Es gebe bei ihnen eine nach wie vor starke Tendenz für Straflosigkeit von Kindersex". Dies offenbare ein "gestörtes Verhältnis zur Rechtsordnung".

Weiter erklärte Engelhard, das umstrittene Sexualpapier zeige ebenso wie die Sympathieschreiben von Grünen Bundestagsabgeordneten an inhaftierte Terroristen deren "völliges Nichtverständnis" für die Aufgaben des Rechts und für die Schutzfunktionen der Rechtsordnung für die Bürger. Es sei "geradezu ein Hohn". daß nunmehr in Teilen der SPD daran gedacht werde, Grüne in Ministerämter zu berufen. Der Rechtsexperte der FDP, Detlef Kleinert, meinte gegenüber der WELT, die Vorstellungen der NRW-Grünen seien nicht nur rechtspolitisch und sittlich absurd. Sie würden auch dem Anliegen homosexueller Minderheiten nach der Erfüllung einleuchtender Forderungen wie altersmäßiger Gleichbehandlung und Regelung der Entschädigungsforderungen von Nazi-Verfolgten erheblich schaden,

#### 22jähriger schwamm in den Westen

Unbemerkt von östlichen Grenzpolizisten ist einem 22jährigen Handwerker aus Ost-Berlin am späten Sonntagabend die Flucht in den Westteil der Stadt gelungen. Nach Angaben der Polzei durchschwamm der junge Mann die sieben Grad kalte Spree an der Grenze zwischen dem Westberliner Bezirk Kreuzberg und dem Ostberliner Bezirk Treptow. Über seine Fluchtmotive wurde zunächst nichts bekannt.

#### Schwefeldioxid kam mit dem Ostwind

2.36

<u>~-</u>:: - · 

\_\_\_\_\_\_

Die Landesanstalt für Immissionsschutz in Essen hat jetzt die bereits während der Smog-Tage im Januar geäußerte Vermutung bestätigt, daß die damals hohe Schwefeldioxid-Belastung im Eggegebirge nicht dem Ruhrgebiet angelastet werden könne. In seinem Monatsbericht schrieb das Institut, diese ungewöhnliche Belastung sei "im wesentlichen" auf Immissionen zwischen dem 15. und 20. Januar "bei östlichen bis süd-östlichen Winden" zurückzuführen. "Die SO2-Belastung ist durch östlich gelegene Quellen" verursacht worden. Im gleichen Zeitraum war in der Eifel nur halb so viel SO2 gemessen wor-

#### Bundesgesundheitsamt: Präsident tritt zurück

Der Präsident des Bundesgesund-heitsamts, Professor Karl Überla, tritt zum 15. April von seinem Amt zurück. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte. Überla, dem wiederholt Interessenkollision und mangelnder zeitlicher Einsatz für sein Amt vorgehalten worden waren, habe schriftlich um seine Entlassung gebeten. In der vergangenen Woche war Überla vor dem Rechnungsprüfungsausschuß des Bundestages zu den Vorwürfen befragt worden.

#### Papst befragt Strauß über die deutsche Lage

dpa Vatikanstadt Papst Johannes Paul II. hat den bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß in einer rund halbstündigen Privataudienz über den Stand der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten befragt. Beobachter hielten einen Zusammenhang zum wahrscheinlich noch Ende April bevorstehenden Besuch des "DDR"-Staats- und Parteichefs Erich Honecker in Rom für denkbar. Als Strauß nach der Papst-Audienz den einstigen Erzbischof von München und jetzigen vatikanischen Präfekten, Kardinal Josef Ratzinger, von dem Interesse des Papstes an den deutsch-deutschen Beziehungen berichtete, warf dieser ein: "Er wird bald den anderen Besucher sehen."

#### Lafontaine spricht nicht auf Ostermarsch

dpa, Saarbrücken Der künftige saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine (SPD) wird entgegen einer früheren Anklindigung nicht auf der Abschlußkundgebung des Ostermarsches Saar am Samstag in Saarbrükken sprechen. Wie sein Büro gestern mitteilte, sei seine Nicht-Teilnahme auf keinen Fall so zu verstehen, daß er sich von der "Friedensbewegung" abwende. Für Lafontaine wird der künftige saarländische Umweltminister, Jo Leinen, sprechen.



Ergebnissen interessiert sind. Sie er-

warten sich mehr Spielraum für die

Wahrnehmung ihrer eigenen Interes-

sen gegenüber dem Westen und ins-

besondere gegenüber den westeuro-päischen Nachbarn". Dies sei im be-

sonderen in der gemeinsamen Erklä-

rung von Bundeskanzler Kohl und

SED-Generalsekretär Honecker an-

läßlich ihres Gesprächs in Moskau

am 12. März 1985 zum Ausdruck ge-

kommen. Nach der Verlesung des

Wortlants dieser Erklärung fügte

Teltschik hinzu: Wir wissen von Po-len, der CSSR, Bulgarien, Ungarn

und Rumänien, daß sie - wenn auch

mit unterschiedlicher Flexibilität

die Zusammenarbeit mit der Bundes

republik Deutschland und den ande-

ren westeuropäischen Staaten inten-

sivieren und ausbauen wollen".

#### An alle, die mit Aktien Vermögen bilden wollen.

Wer als Aktionär am Erfolg eines Unternehmens beteiligt sein will, trägt natürlich auch das unternehmerische Risiko mit. Doch Fachleute können es beträchtlich mindern durch Risikostreuung. Sie werden Ihnen ein Depot empfehlen, das aus Aktien erstklassiger Gesellschaften besteht. Dabei suchen sie aber die Aktien nicht nur nach der höchsten Dividende aus. Wichtiger ist die Zukunft. Die Ertragsaussichten müssen günstig sein. Denn davon wird auch der Aktionär profitieren: in Form höherer Dividenden, attraktiver Bezugsrechte oder einfach durch Kursgewinn.

Auch Wandelobligationen können ratsam sein. Hier besteht die Möglichkeit, hohe Zinsen und Kurschancen am Aktienmarkt miteinander zu kombinieren. Gute Berater werden mit Ihnen auch über die "Hebelwirkung" und das kalkulierbare Risiko bei Optionen reden. Und wer Aktien kaufen möchte, ohne sich täglich um Kurse kümmern zu müssen, der sollte nach einem Investmentfonds

In jedem Fall können ihnen unsere Fachleute einen guten Weg zu Aktien zeigen. Denn Ihr Vermögen soll wachsen.



100 PM

estörts

jer öffentlicker ne Wahlprogra W-Grünen über eschlenk

eschlechtweiter senen und Knder von Bunden von Bunden von Bunden von Bunden von Bertage von Verlage vo

1 Kinderser

estortes Verlage

Engelhard de capier zeige de capier zeige de capier zeige de capier de capie

Der Rechtse Kleinert, mes LT, die Vors inen seien mes id sittlich si dem Anlies derheiten mes

derheiten no

3iger Gleiche

ing der Enter

sten

ostlichen Gar

Berlin and Re

d: gelunga 😥

201 durchscha

ie siecen Gales

erize zwische

irk Krauda<sub>ra</sub>.

stmotive and

lioxid kar

al: for Image

at eat de le

் திருக் முத

ामाह छलाबेहर्स

วอกสะโยยัยโ

gebirge citier .

iste: werdzine

herich: schwis

:gewohnlide 22:

sentlichen all.

t durch östlich

T var it le E

ear Nati Cleak

in seven mis

e-gestialization

a beid in

Thomas mine

HOTCH HERE

Sener Works

Beark Inc.

# Neuer

J. G. - Binnen kurzem, so schätzen die Experten, werden die Kapaeitäten der Landmaschinenindu-sirie in den USA kaum noch halb so groß sein wie vor einem halben Dutzend Jahren. Einst renommierte Weltkonzerne wie International Harvester und Massey-Ferguson iaumeln seit Jahren sehon am Abgrand entlang. Einen anderen Tau-melnden (Allis Chalmer) will nun der Kölner Maschinenbaukonzern KHD auffangen und ihm für 100 Millionen Dollar sein Landmaschi-

nengeschäft abkaufen. Für die Kölner Maschinenbauer aus der großen Klöckner-Familie -macht dieses Engagement offenbar seinen guten Sinn. Man fühlt sich stark genug, um das Reinigungsgewitter für eigenes Wachstum zu nutzen. Und um endlich auch mit eigenen Fabriken den großen Schritt in die größte Marktregion der freien Welt zu schaffen.

Bei KHD ist das der zweite Versuch, nachdem unlängst der Aufbau eigener Motorenfertigung in den USA nicht zuletzt daran scheiterte, daß der "Ausländer" keine Militäraufträge bekam. Nebeneffekt des neuen Anlaufs: Das auf fast eine Milliarde Mark zu schätzende Re-Investitionskapital", das KHD nach Verkauf seiner Nutzfahrzeugaktivitäten an Fiat bei einer Holland-Tochter angesammelt hat, führt zu keinem zusätzlichen deut-

schen Arbeitsplatz. Aber das ist für einen ohnehin mit mehr als der Hälfte seines Gesamtgeschäfts von Auslandsmärkten lebenden Maschinenbaukonzern aus vielerlei Gründen nun einmal der Lauf der

#### Stahlfusion

J. Seh. (Paris) – Warum zieht Frankreichs Industrieministerin Edith Cresson den Samthandschuh an, wenn sie die Annäherung der beiden verstaatlichten Stahlkonzerne Sacilor und Usinor behandelt? Die Entwicklung auf eine Fusion hin sei durchaus denkbar, erklärte sie jetzt. Aber das hatte sie schon vor Monaten angedeutet. Inzwischen haben sich sogar die beiden Konzernpräsidenten für die Fusion ausgesprochen, da sie andernfalls nicht aus den roten Zahlen kämen. Ein wichtiger Grund dafür ist aber gerade die Doppelgleisigkeit der Fehlinvestitionen, die bisher aus regionalen wie sozialen Überlegungen betrieben wurde. Die Gewerkschaften pochen darauf, daß die Lothringer Sacilor nicht gegenüber der nordfranzösischen Usinor benachteiligt wird wie auch umgekehrt. Andererseits dürften wohl zahlreiche Kunden aus Gründen der Versorgungssicherheit einen Teil ihres Stahls im Ausland kaufen, wenn sie nicht mehr zwischen zwei unabhängigen inländischen Anbietern wählen könnten. Aber ab 1986 muß Frankreich seine Stahlsubventionen einstellen. Das zwingt zum Handeln.

#### US-Banken im Gerede

Von H.-A. SIEBERT, Washington

Auf den ersten Blick fallt es schwer, einen Zusammenhang uf den ersten Blick fällt es zwischen der jüngsten Aufregung an den Devisenmärkten und der lokal begrenzten und rasch wieder behobenen Sparkassenkrise im US-Bundesstaat Ohio herzustellen. Von der Lo-gik her waren für den Rutsch des Dollars seine Überbewertung, die Abschwächung des wirtschaftlichen Wachstumstempos in Amerika und der damit verbundene nach unten gerichtete Zinstrend weitaus wichtigere Austrier. Der "Run" traf immerhin mir II Mini-Institute, deren Pech es war sich aus Kosten- und Kontrollgfinden auf eine unzureichende private Einlagenversicherung verlassen zu haben.

Dennoch sind die Vorgänge in Ohio ein Aufmerksamkeit erforderndes Mosaik für die Beurteilung des amerikanischen Finanzsystems, zuichen bis site mal-da sich Geschäftsbanken und rick filme b Sparkassen heutzutage in ihrer Tätigkeit kaum noch unterscheiden. sacht world Nach Auskunft der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in New SOL genessis York waren Ausländer zwar nicht direkt betroffen. Die Schließung der Institute habe aber vielen Europäern deutlich das Risiko vor Augen ge-führt, "das immer mit Investitionen in fremde Währungen verbunden

> Verständlich ist die große Nervosi-tät vor allem deshalb, weil Ohio ein Glied in einer inzwischen langen Kette von Bankoleiten darstellt. Noch tief sitzt der Schock, der im vergangenen Sommer die Teilverstaatlichung der Continental Illinois, Amerikas achtgrößte Bank mit Bundescharter. begleitete Bereitstellen mußten die Anfsichtsbehörden 4,5 Milliarden Dollar Die Financial Corp. of America in Los Angeles, die Nummer eins unter den US-Sparkassen, wird für 1984 einen Verlust zwischen 500 und 700 Millionen Dollar ausweisen, was etwa der Hälfte der Continental-Einbußen entspricht. Das Institut wird nicht untergehen; die roten Zahlen dokumentieren jedoch eine mangel-hatie Überwachung – die Crux des

Leue Gerüchte ranken sich zudem um texanische Banken, die schon vor drei Jahren während der Rezession durch faule Energie- und Immobilienkredite geschüttelt wur-den. Die weiter sinkenden Ölpreise

verschlimmern die Lage auch namhafter Institute; vermutlich fortsetzen wird sich der damals begonnene Ausleseprozeß durch Aufkäufe. Wackelig steht die Crocker National in San Francisco da, an der die britische Midland Bank beteiligt ist. Letzte Umfragen zeigen, daß sich die Nettowinne der 200 größten US-Bankholdings im letzten Jahr um zwei Prozent verringert haben - nach einem Plus von acht Prozent 1983.

All dies und die immer wieder aufflackernde Schuldenkrise schaffen Unsicherheit. Verstärkt wird sie noch durch Washingtoner Statistiken, wonach die Zahl der Problembanken heute zweieinhalbmal so groß ist wie Ende 1982 und die Rekordhöhe von 900 erreicht hat. Davon sind 335 Agrarbanken, die infolge des Farmensterbens fallierten. Pleite gingen im vergangenen Jahr 79 Banken, nach offiziellen Schätzungen werden es 1985 mehr als 100 sein. In den letzten drei Jahren schlossen oder fusionierten in den USA 736 Sparkassen.

Für Europäer sind das kaum vorstellbare Größenordnungen. Aber in den Vereinigten Staaten gibt es eben 14 700 Geschäftsbanken, 4000 Sparkassen und 15 100 Kreditgenossenschaften. Die meisten stolpernden Institute sind klein und werden von größeren geschluckt, wie es jetzt auch in Ohio geschieht. Viel irritierender ist es, daß so renommierte Adressen wie die Bank of America, die Texas Commerce Bankshares Inc., die Bank of Boston, die Chemical Bank und die First City Bank of Texas im Ruch stehen, dubiose Kreditgeschäfte zu betreiben oder schmutziges Geld zu "waschen". Auch hier versagte die

Kein Zweifel, im US-Bankwesen geht es drunter und drüber. Die vor sieben Jahren begonnene Entbürokratisierung hat ein Chaos erzeugt; seit der Aufhebung der Zinslimite 1980 scheuen Banken und Kreditnehmer kaum ein Risiko. Aus soliden Geldverwaltern sind scharfe Konkurrenten geworden. Als Ordnungsfaktor hat der Zins an Bedeutung verloren; disziplinierend wirkt nur noch die Angst vor dem Konkurs. Trotzdem kann von einer breiten, echten Vertrauenskrise keine Rede sein. Jeder weiß, daß Washington jede Bankenkrise jederzeit – wie im März 1933 stoppen kann.

HANDWERK / Schnitker: Nie zuvor lagen Licht und Schatten so dicht beieinander

WELT DER WIRTSCHAFT

#### Die Zahl der Betriebe nimmt zu, aber preisbereinigt stagnieren die Umsätze

- Die Gesamtzahl der Lehrlinge im

Handwerk nahm um 2,8 Prozent auf

695 000 zu. Dabei wurde das Rekord-

ergebnis des Jahres 1983 wiederholt

und nahezu 251 000 Lehrverträge neu

abgeschlossen. Der Anteil der Ausbil-

dungsbetriebe im Handwerk nahm

noch einmal von 49,5 auf 49,9 Prozent

zu. Damit dürfte das Handwerk die

Grenzen seiner Möglichkeiten er-

reicht haben. Wie schon 1984, so wer-

de auch 1985 das Handwerk die Zahl

der neu abgeschlossenen Lehrverträ-

Trotz der günstigen Eckdaten blieb

das Handwerk deutlich hinter der all-

gemeinen koniunkturellen Entwick-

lung zurück. So sei der Umsatz des

Handwerks zwar 1984 nominal um 1,4

Prozent auf 387,6 Mrd. DM gewach-

sen, preisbereinigt bedeute dies je-

doch einen Stillstand. Während ein-

zelne Branchen - wie die Zulieferer

und die Maschinenbauer - von der

starken Auslandsnachfrage profitie-

ren, leiden weite Teile des Hand-

werks unter der binnenwirtschaftli-

chen Konjunkturschwäche. So habe

der private Verbrauch 1984 real nur

noch um 0,8 Prozent zugenommen,

ge nicht mehr steigern können.

Wegen der desolaten Lage des Baugewerbes wird das Handwerk in diesem Jahr noch stärker hinter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zurückbleiben, als dieses bereits 1984 der Fall war. Da auf das Bauhauptund Ausbaugewerbe zwei Fünftel des Handwerksumsatzes entfällt. forderte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Paul Schnitker, Bund, Länder und Gemeinden auf, mehr zu investieren. Erstmals sinke wieder die Nachfrage nach Lehrstellen in gewerblich-technischen Berufen.

Nie zuvor hätten Licht und Schatten in der Handwerkskonjunktur so dicht beieinander gelegen, wie das gegenwärtig der Fall ist. Das erklärte ZDH-Präsident Paul Schnitker in Bonn. Als Aktivposten nannte er: Zum erstenmal in der Nachkriegszeit hat die Zahl an selbständigen Unternehmen und Betrieben im deutschen Handwerk zugenommen. Ende

1984 waren in den Handwerksrollen 493 600 Unternehmen mit 538 500 Betrieben eingetragen; 0,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zum Vergleich: Zwischen 1950 und 1962 war die Zahl der Unternehmen von 886 500 auf 492 200 kontinuierlich gesunken. Die Zunahme der Unternehmen hält Schnitker für um so bemerkenswerter, weil das Handwerk 1984 unter einer Welle von Insolvenzen (plus 3,3 Prozent) zu leiden hatte.

 Auch die Zahl der Beschäftigten ist 1984 leicht um 0,2 Prozent auf 3,913 Millionen gestiegen. Schnitkers Kommentar: "Kleine und mittlere Betriebe halten eben auch in schwierigen Zeiten an ihren qualifizierten Fachkräften fest. Sie sind und bleiben ihre beste Zukunftssicherung."

zent zugelegt hatte. Am stärksten schlage jedoch durch, daß der umsatzstärkste Bereich des Handwerks, nämlich die Bauwirtschaft, sich noch auf längere Zeit in einer Anpassungskrise befinde.

Daher rechnet Schnitker für 1985 mit einem realen Umsatzrückgang von 0,5 bis ein Prozent im Handwerk. Der Rückgang der Beschäftigtenzahl dürfte sich wegen der Krise in der Bauwirtschaft ebenfalls in dieser Größenordnung bewegen. Das Handwerk werde vorerst keine konjunkturelle Vorreiterrolle mehr spielen können. Es bleibe der zweitstärkste Wirtschaftsbereich nach der Industrie.

Als Sofortmaßnahmen für die Bauwirtschaft forderte Schnitker, die Ansätze für Bauten in den Etats der Gebietskörperschaften sofort, kräftig und dauerhaft anzuheben. Die Neuregelung der steuerlichen Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums sollte um ein Jahr auf 1986 vorgezo-

Außerdem setzte er sich für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Betriebe ein. Dabei wiederholte er seine Forderung nach Einführung einer mittelstandsbezogenen Investitionsrücklage. Eindringlich warnte er vor neuen Kostenbelastungen. Arbeitszeitverkürzungen, wie von der IG verlangt, erteilte er ebenso eine klare Absage wie einer Beschäftigungsgarantie während des Erziehungsurlaubs.

gegen werde das Plus nur bei zwei

(nach 2,5) Prozent liegen. Dies bei

"etwas verstärkter" Zunahme des pri-

vaten Verbrauchs von Ausfuhr und

In den meisten Ländern Europas,

**AUSSENWIRTSCHAFT** 

#### Seipp: Schieflage der USA bringt neuen Konfliktstoff

Das Jahr 1985 verspricht nach Einschätzung des Commerzbank-Vorsitzenden Walter Seipp noch einmal ein Jahr guter Konjunktur zu werden; die schwierige Lage der Schuldenländer könnte sich weiter ein wenig entspannen. Mittelfristig sieht der Bankier jedoch, vor allem wegen der außenwirtschaftlichen Schieflage der USA, neuen Konfliktstoff auf der finanziellen wie auch auf der güterwirtschaftlichen Seite voraus.

Mit den sich kumulierenden Leistungsbilanzdefiziten geraten die USA immer mehr in eine außenwirtschaftliche Überschuldung, die Seipp für die nächsten fünf Jahre auf eine Größenordnung von mindestens 600 Milliarden Dollar schätzt. Gleichzeitig könnten zwar vor allem Japan, aber auch die Bundesrepublik von den amerikanischen Vermögenseinbußen profitieren; doch werde sich das Finanzangebot für den Rest der Welt drastisch verschlechtern, was die Zinsen weltweit hochhält. Für noch bedenklicher hält Seipp die güterwirtschaftliche Seite der amerikanischen Schieflage. Man könne sich daher nicht früh genug auf eine Korrektur der internationalen Warenströme einstellen

Nachdrücklich setzte sich der Bankier dafür ein, daß Frankfurt als Finanzplatz, der trotz des Ansehens der D-Mark und trotz der Stärke des deutschen Bankensystems weit abgeschlagen hinter New York und Lon-

CLAUS DERTINGER, Frankfurt don rangiert, gestärkt wird. Dazu könnte eine Abschaffung der Mindestreserven beitragen, die auf jenen Auslandseinlagen lasten, aus denen internationales Geschäft refinanziert wird. Er plädiert für "Freihafenlösungen", wie sie sich in London und New York bewährt haben.

> Für eine andauernde deutsche Selbstbeschränkung in dieser Frage hat Seipp kein Verständnis, zumal da sich Japan gerade anschickt, diese reservefreie Teilhabe am internationalen Finanzgeschäft den dort ansässigen Banken zu erlauben. Sein Vorschlag, so Seipp, würde die Position Luxemburgs zumindest im Deutschlandgeschäft nicht tangieren; vom Off-shore-Platz Luxemburg aus haben Banken derzeit 38 Mrd. Mark Kredite in die Bundesrepublik gegeben. Seipp kommt es darauf an zu verhindern, daß die Bundesrepublik im internationalen Vergleich zur Pro-

Vorsichtig ist die Commerzbank in der Einschätzung der Zinsentwicklung in der Bundesrepublik. Vorstandsmitglied Dietrich-Kurt Frowein sieht Chancen für einen Zinsrückgang, wenn auch in den USA die Zinsen sinken und wenn eine ständige Aufwertungserwartung wachge-halten wird. Die jüngste Aktienschwäche sei nur eine technische Konsolidierungspause; es bestünden weiter gute Chancen für einen Kurs-

#### **AUF EIN WORT**



wir völkerungsdichte nicht willkürlich vermindern können und es mir höchst zweifelhaft erscheint, ob ein nennenswerter Anteil unserer Mitbürger bereit ist, auf einen hohen Lebensstandard zu verzichten, ist nun wieder die Technik aufgerufen, den Schaden so klein wie möglich zu halten.

Dr. Bernhard Plettner, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Siemens AG, München. FOTO: JUPP DARCHINGER

#### Volcker warnt vor Importrestriktionen

Der erhebliche Anstieg des US-Handelsbilanzdefizits schade zwar der Wirtschaft insgesamt, doch würde der Versuch, den Fehlbetrag durch Importrestriktionen abzubauen, nur die Industrie des Landes beeinträchtigen. Diese Warnung sprach der Chairman des Federal Reserve Board. Paul Volcker, aus. Er verwies darauf, daß neue Restriktionen den Zufluß von Auslandskapital bremsen und damit dem Wohnungsbau und anderen Bereichen schaden würden, die davon abhängig seien, daß ausländisches Kapital zur Zinsdämpfung bei-trägt. Restriktionen würden lediglich die Problembereiche von einem Sektor der Wirtschaft in andere verlagern", fügte er hinzu.

#### RWI-KONJUNKTURPROGNOSE

#### Europas Wirtschaft bleibt auf flachem Wachstumspfad

J. GEHLHOFF, Düsseldorf schnitt der europäischen Länder hin-

In den letzten Monaten habe der Welthandel nicht weiter an Schwung verloren, zumal die Staatshandelsländer ihre Nachfrage verstärkt steigerten und die Opec-Länder dank besserer Öleinnahmen ihre Importe nicht weiter einschränkten, zum Teil sogar wieder erhöhten. Auf solcher Basis sieht das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (HWI), Essen, die Wirtschaft in den Industrieländern der freien Welt 1985 weiterhin auf dem "flachen Wachstumspfad", auf den sie im letzten Jahr einschwenkte.

Physraten von vier bis fünf Prozent nimmt die neue RWI-Konjunkturpro-gnose für den Welthandel an, von 3,5 (nach 6,9) Prozent für das Sozialprodukt der USA, von 4,5 (nach 5,8) Prozent für das in Japan. Im Durch-

resümiert das RWI, werde ein "eigenständiger" Konjunkturantrieb weiterhin fehlen. Dies vor allem, weil die ieweiligen \_inländischen Rahmenbedingungen" noch immer nicht attraktiv genug sind. Hartnäckig wiederholt das Institut dazu auch seinen kritischen Befund, daß anders als in

Investitionen.

den USA und Japan "Löhne auch dann noch weiter erhöht werden. wenn Arbeitsplätze gefährdet sind\* Derzeit liege das tarifliche Lohnplus in Europa noch bei sieben Prozent, in den USA und in Japan aber nur bei 3,5 bis vier Prozent.

**EG-AGRARPREISE** 

#### Positionen im Ministerrat gehen noch weit auseinander

Mit nach wie vor stark divergierenden Vorstellungen sind die Landwirt-schaftsminister der EG gestern in die zweite Runde ihrer Agrarpreisverhandlungen gegangen. Trotzdem wollte der italienische Ratspräsident Felippo Pandolfi versuchen, in Lu-

xemburg ein erstes globales Kompromißpaket zu schnüren. Pandolfi, der zuvor mit dem Brüsseler Agrarkommissar Frans Andriessen zusammengekommen war, kennt die Interessenlage der einzelnen EG-Länder recht genau. Im "Beichtstuhlverfahren" hatte er bereits in der ersten Gesprächsrunde alle Delegatio-

ren Forderungen befragt Als schwierigster Partner erwies sich dabei Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle. Er ließ keinen Zweifel daran, daß er der von der Kommission vorgeschlagenen Sen-

nen einzeln nach ihren unverzichtba-

WILHELM HADLER, Brüssel kung der Getreidepreise um 3,6 Prozent nicht zustimmen wird.

> Ein Verzicht auf die Preissenkung würde jedoch nicht nur das politische Gleichgewicht der Kommissionsvorschläge stören und anderen EG-Ländern erschweren, Opfer zu Lasten ihrer Bauern auf sich zu nehmen. Vor allem würde er neue Zweifel an der Bereitschaft wecken, die kostspielige Agrarpolitik zu reformieren und zugleich den Handelspartnern der EG ein deutliches Signal zu geben.

Für Kiechle ist es erträglicher, die Entscheidungen über die Agrarpreise hinauszuzögern, als den deutschen Landwirten Einkommenseinbußen zuzumuten. Schon deshalb wurde gestern noch nicht mit Ergebnissen gerechnet. Die Agrarminister haben das Wirtschaftsjahr für Milch und Rindfleisch bereits in der vergangenen Woche bis zum 15. April verlängert.

#### Teileinigung zwischen

#### der EG und Kanada Brüssel (VWD) - Kanada und die Europäische Gemeinschaft haben

sich auf Kompensationen geeinigt, die die EG für die Kanadischen Schuhimportbeschränkungen erhalten soll. Dagegen beabsichtigt die EG weiterhin, auf die Kanadischen Importbeschränkungen bei Rindfleisch, die in diesem Jahr in Kraft getreten sind, mit Vergeltungsmaßnahmen zu reagieren. Diese Maßnahmen sehen höhere Zölle für eine Reihe landwirtschaftlicher Produkte aus kanada vor. Als Entschädigung für die Anwendung der Schuheinfuhr-Quoten 1985 wird Kanada die Zölle für einige Produkte aus der EG sen-

#### Bund senkt Zinsen

Frankfurt (dpa/VWD) - Der Bund hat die Rendite der 7,25prozentigen Bundesobligationen der Serie 53 auf 7,20 Prozent gesenkt. Wie die Deutsche Bundesbank gestern mitteilte, wurde der Verkaufssatz von 99,50 auf 100,20 Prozent erhöht. Die Konditionen gelten ab heute. Bisher betrug die Rendite dieser Bundesobligationen, deren Laufzeit bis 1990 geht, 7,37 Pro-

#### Höhere Importe

Washington (VWD) - Die Importe der Industrienationen sind 1984 kräftig gestiegen, geht aus einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervor. In Dollar gerechnet habe es bei den meisten Industrieländern auch eine "gesunde Expansion" in den Exporten gegeben. Gleichzeitig wies die durchschnittliche Teuerungsrate in den Industrieländern mit 4,8 Prozent die geringste Steigerung seit zwölf Jahren auf.

Produktion gestiegen

Tekie (dpa/VWD) - Japan hat 1984 elektronische Waren im Wert von 16,8 Bill. Yen (rund 200 Mrd. DM) produziert, 31,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Nach einer gestern veröffentlichten Branchenstatistik war das die höchste Wachstumsrate seit acht Jah-

ren. Die Exporte nahmen um 31,6 Prozent auf neun Bill. Yen zu. Allein die Lieferungen in die USA konnten um 60,7 Prozent gesteigert werden und erreichten einen Anteil von 45,5 Prozent an den Gesamtexporten.

#### Vorbehalte geäußert

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Frankfurt (VWD) - Starke Vorbehalte äußert der Bundesverband Deutscher Investment-Gesellschaften e.V. (BVI), Frankfurt, gegenüber dem soeben vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetz über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG). Der Entwurf erfülle schwerlich die Anforderungen, die im Rahmen der 2. Stufe der Vermögensbildung an außerbetriebliche Anlageformen zu stellen sind, schreibt der Verband. Das Gesetz ist nach Überzeugung des BVI nicht das geeignete Instrument, breite Bevölkerungskreise am Produktivkapital der Wirtschaft zu beteiligen. Es widerspreche der Natur der Aktie, langfristig zum Beispiel im Rahmen des Vermögensbildungsgesetzes festgelegt zu werden.

ri-uit

ıst-

an in-des die ität

ein-der Fa-

#### Teurere Autos

Paris (J.Sch.) - Die französische Automobilindustrie erwartet noch bis zum Sommer die Freigabe ihrer behördlich reglementierten Inlandspreise. Entsprechende Andeutungen von Industrieministerin Edith Cresson werden als überfällige Entscheidung begrüßt. Wie verlautet, will die Regierung die Preise aber eher für die Kleinwagen als für die schweren Wagen liberalisieren, um den Lebenshaltungskostenindex nicht zu sehr zu belasten. Eine völlige Freigabe würde unter den gegenwärtigen Marktverhältnissen Preiserhöhungen um etwa drei Prozent zulassen, heißt es.

#### Neue Kohlekraftwerke

Frankfurt (dpa/VWD) - Zehn neue Steinkohlekraftwerke mit einer Brutto-Leistung von insgesamt 3 900 Megawatt werden noch in diesem Jahr, vier weitere bis spätestens 1988 an das Netz der öffentlichen Stromversorgung gehen, teilte die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) in Frankfurt mit. Der Investitionsaufwand beträgt insgesamt elf

# IBERIA HAT DEN FLUGTARIF, DEN SIE SICH WÜNSCHEN. JETZT ÖFTER NACH SPANIEN.



Wenn Sie in eigener Regie in den Spanienurlaub fliegen möchten: Tun Sie's so preiswert wie möglich. Iberia bietet Ihnen alle Vorteile von Linienflügen zum flieg & spar-Tarif.

D. h. volle Flexibilität bei der Terminwahl und eine Vielzahl spanischer Nonstop- und Direktverbindungen. Ergänzt durch den vollen Service einer internationalen Airline in der Economy Klasse. Und

das zu Preisen, die wirklich niedrig sind.

Bis zu drei Monaten können Sie sich mit dem Rückflug Zeit lassen - ideal für Spanien-Freunde mit eigenem Ferienappartement oder Bungalow. Auch bei Pauschal-Arrangements können Sie günstig buchen und trotzdem mit Linienflügen der Iberia Ihre Urlaubsreise individuell und flexibel gestalten. Fragen Sie bitte Ihr IATA-Reisebüro nach Ferienflügen mit Iberia.

| mii- una kuckii     | ug  | Zum meg & S      | par-tarii:  |
|---------------------|-----|------------------|-------------|
| Frankfurt           | -   | Valencia         | 657,-DM     |
| Frankfurt           | -   | Alicante         | 727,-DM     |
| Frankfurt           | -   | Malaga           | 835,-DM     |
| Ffm. + Düsseld.     | -   | Las Palmas       | 998,-DM     |
| Ffm.+Düsseld.       | -   | Teneriffa-Süd    | 998,-DM     |
| Kinder bis zu 12 Ja | hre | n erhalten 50% l | Ermäßigung. |



GROSSBRITANNIEN / Umfrage bei Unternehmern

#### Vertrauen in die Konjunktur

WILHELM FURLER, London
Die britische Wirtschaft kann mit

einem "Boom-Jahr 1985" rechnen. Das Wachstum wird bei vier Prozent liegen und damit so stark sein wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Diese optimistische Prognose ist jetzt vom britischen Industrieverband CBI nach der jüngsten Umfrage bei 1780 Mitgliedsunternehmen gestellt worden. Die Antworten aus der verarbeitenden Industrie wurden nach der Vorlage des Regierungs-Budgets durch Schatzkanzler Lawson vor genau zwei Wochen abgegeben und zeigen das stärkste Vertrauen in die konjunkturelle Entwicklung seit dem Beginn der letzten schweren Rezession im Jahre 1979.

Insbesondere die Exportaussichten werden von den Firmenchefs als sehr ermutigend eingestuft. Zum ersten Mal seit 1977 erklärte die Mehrheit der Unternehmen, daß die Exportaufträge über dem Normalniveau liegen. Und auch die allgemeine Auftragslage hat sich gerade in den letzten Monaten rapide verbessert.

Während noch bei der Umfrage im Januar die Zahl der Unternehmen. Prozent geschrumpft. Die jetzt vorgelegten Umfrageergebnisse zeigen, daß die Zahl der mit der Auftragslage unzufriedenen Unternehmen nur noch um magere sechs Prozent über der Zahl derjenigen Firmen liegt, die ihre Gesamtauftragslage besser als normal bezeichnen.

Bezüglich der Produktionsaussichten für die kommenden wier Monate

die mit der Auftragslage nicht zufrie

den waren, um 17 Prozent überwog,

ist die Differenz im Februar auf neun

ten für die kommenden vier Monate erwartet eine Mehrheit von 28 Prozent der Befragten eine Verbeserung. Im Januar war es eine Mehrheit von nur 19 Prozent. Auch an der Preisfront deuten die Umfrageergebnisse auf eine Verbesserung hin.

Die Unternehmerbefragung, die als zuverlässigstes Konjunkturbarometer in Großbritannien gilt, hat den CBI bewogen, nicht nur die Wachstumsschätzung von zwischen drei und 3,5 auf vier Prozent nach oben zu korrigieren, sondern auch das Exportwachstum auf 7,5 Prozent zu schätzen. Für 1986 rechnet der Industrieverband mit einem Anstieg des Bruttosozialprodukts um 2,5 Prozent.

BULGARIEN / Mehr Freiraum für Landwirtschaft

#### Förderung der Privatbauern

THOMAS BREY, Sofia
Bulgarien, das in der sozialistischen Wirtschaftsgemeinschaft zum
Großexporteur von Nahrungsmitteln
aufgestiegen ist, will die Erträge der
Landwirtschaft mit weiteren Refor-

men steigern.

Im Gegensatz zu anderen sozialistischen Ländern hat Bulgarien durch Systemänderungen in den 70er und vor allem Anfang der 80er Jahre die Versorgung seiner Bevölkerung mit einheimischen Lebensmitteln gesichert. Zunächst wurden die staatlichen Unternehmen in 281 sogenanten "Agrar-Industrie-Komplexe" mit Ackerflächen bis zu 4000 Hektar zusammengefaßt. Damit wurde der Einsatz großtechnischer Geräte ermög-

Daneben erhielten die Großbetriebe seit 1980 einen deutlich größeren-Spielraum zum selbständigen Wirtschaften. Seitdem schreibt der Staat nicht mehr alle Planziffern bis zum letzten Setzling vor, sondern begnügt sich mit wenigen Zielvorgaben. Auch die Löhne werden nicht mehr durch

den Plan zentral festgesetzt. Sie richten sich – bei staatlich garantiertem Mindesteinkommen – nach dem Gewinn des landwirtschaftlichen Betrie-

Nachhaltiger noch als die Neuorganisation der Staatsbetriebe war für den Erfolg der bulgarischen Landwirtschaft die Verteilung kleiner Landparzellen (meist 0,5 Hektar) an 500 000 Haushalte zur privaten Bewirtschaftung. Das Land wird den Bürgern jedoch nur zur persönlichen Nutzung, nicht jedoch als Besitz übertragen.

Der Anteil der Privatbauern an der Versorgung der Bevölkerung steigt seit Jahren ständig. Heute liefern die Privaten 40 Prozent des Fleisches, ein Viertel aller Milch, mehr als die Hälfte aller Eier, 30 Prozent des Gemüses und 36 Prozent des Obstes.

Gemessen am Pro-Kopf-Ertrag ist Bulgarien zum Beispiel bei der Produktion von Tabak, Tomaten, Getreide und Äpfeln in der Spitzengruppe der weltweit zehn erfolgreichsten Länder zu finden. (dpa) AUSSENHANDEL / Bezüge aus Fernost stiegen im vergangenen Jahr um 20 Prozent

#### Ostasien bleibt ein Wachstumsmarkt

J. BRECH, Hamburg Mit überdurchschnittlichen Zuwachsraten hat der deutsche Ostasienhandel auch 1984 viel Dynamik bewiesen. Vom Ostasiatischen Verein in Hamburg wird das Geschäft sowohl auf der Einfuhr- als auch auf der Ausfuhrseite als lebhaft und schwungvoll bezeichnet. Die deutsche Ostasienwirtschaft habe ihre Chancen in dieser Region keinesfalls "verschlafen". Nach Angaben des Vereins lag das Außenhandelsvolumen mit 65,5 Mrd. DM um 19 Prozent über dem des Vorjahres; der Anteil des Ostasienhandels an dem gesamten deutschen Außenhandel erhöhte

sich von 6,7 auf 9,1 Prozent.

Die stärksten Impulse gingen von den Einfuhren aus. Die Bezige aus Fernost stiegen um fast 20 Prozent auf 39,4 Mrd. DM und machen jetzt 9,1 Prozent aller deutschen Importe aus. Der Zuwachs beim Export betrug 18 Prozent. Der Ausfuhrwert von 26,1 Mrd. DM entspricht einem Anteil von 5,4 Prozent an der deutschen Gesamtausführ.

Als Lieferland festigte Japan die dominierende Position. Die japani-

Japans Telefon- und Telegrafensv-

stem, ein Jahrhundert lang im Staats-

eigentum und als Regierungsmo-

nopol organisiert, ist am Montag pri-

vatisiert worden. Die Nippon Tele-

graph and Telephone Public Corp.

(NTT), Japans größtes Unternehmen

mit 318 000 Beschäftigten, wurde in

eine Gesellschaft privaten Rechts

Die Regierung hält vorläufig weiter

alle Anteile, will aber über die näch-

sten Jahre hinweg etwa zwei Drittel

des Aktienkapitals an private Inve-

storen verkaufen. Das Unternehmen,

das bei einem Grundkapital von 780

Mrd. Yen (9,34 Mrd. DM) 1984 rund

384 Mrd. Yen Gewinn machte, gilt als

aussichtsreiches Anlageobjekt. Vier

japanische Industriegruppen berei-

ten sich bereits darauf vor, der NTT

Am gleichen Tag endete auch das

80 Jahre alte japanische Tabak-Mo-

nopol. Erstmals können jetzt auslän-

dische Gesellschaften auf dem viert-

größten Markt für Tabakwaren kon-

Konkurrenz zu machen.

umgewandelt

dpa/VWD, Tokio

Japan privatisiert Telefongesellschaft sche Industrie steigerte die Exporte nach Deutschland um 24 Prozent auf 18,7 Mrd. DM, wobei elektrotechnische Geräte, Kraftfahrzeuge, Büromaschinen sowie feinmechanische und optische Geräte an der Spitze der ausgeführten Güter standen. Es zeige sich zunehmend, so betont der Verein, daß aus den industrialisierten Ländern Ostasiens nicht nur Konsungüter des täglichen Bedarfs, sondern auch langlebigere Konsumwaren und Investitionsgüter kämen.

Während Malaysia mit 37,7 Prozent, die Volksrepublik China mit 23,3 Prozent und Indonesien mit 18,3 Prozent hohe Wachstumsraten erzielten, blieb Hongkong als zweitgrößter Lieferant mit plus 11,1 Prozent unter dem Durchschnitt. Hongkonger Ware, so der Länderverein, habe in letzter Zeit an Preisvorteilen eingebüßt, da auf veralteten Maschinen produziert werde. Ganz neue Möglichkeiten eröffneten jedoch Überlegungen und Versuche, in der Bekleidungsindustrie menschliche Arbeitskräfte durch Roboter zu ersetzen.

Zur deutschen Exportentwicklung nach Fernost erklärt der Verein, daß die deutsche Wirtschaft die Wachstumschancen der Region erkannt und sich darauf eingestellt habe. Als unvernünftig bezeichnet es der Verein allerdings, daß unerfahrene deutsche Unternehmer von interessierter Seite ohne erfahrene Unterstützung in die Märkte geschickt würden. Die Gefahr, viel Lehrgeld zu bezahlen, sei groß. Der Verein plädiert für mehr Kooperation zwischen den Industrie-Unternehmen, die nach Fernost wollten, und den deutschen Handelshäusern, die seit vielen Jahren in der Region arbeiteten. Der Ostasiatische Verein selbst sei bereit, bei der Zusammenführung von Partnern behilf-

Auch als Exportmarkt blieb die Bedeutung Japans überragend. Die Erfolge der deutschen Wirtschaft auf diesem Markt schlagen sich in einem Plus von 23,5 Prozent auf 6,9 Mrd. DM nieder. Mit einem Plus von 23,8 Prozent auf 2,6 Mrd. DM bestätigte Indien seine Bedeutung als Exportmarkt. Die neue Regierung in Delhi, so heißt es, habe offensichtlich großes Interesse an einer Verstärkung des deutschen Engagements.

FRANKREICH/Nur Banken garantieren die Kaufkraft

#### Maßvolle Tarifabschlüsse

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris
Die französischen Löhne, die 1984
zum ersten Mal real zurückgegangen
waren, sollen auch dieses Jahr nicht
stärker als die Preise steigen. Davon
gehen praktisch alle bisher unterzeichneten Tarifabkommen aus, die
den größten Teil der Unternehmen
betreffen. Sie sehen Lohnerhöhungen von durchschnittlich 4,5 Prozent
vor, was genau dem – optimistischen

Inflationsziel der Regierung entspricht.
 Der Unternehmerverband CNPF lobt, daß in diesen Verträgen der unterschiedlichen Ertragslage der ver-

terschiedlichen Ertragslage der verschiedenen Wirtschaftszweige und den individuellen Leistungen der Arbeitnehmer stärker Rechnung getragen wurde. Im notleidenden Schiffbau beispielsweise liegen die Lohnerhöhungen unter vier Prozent. Maximal wurden fünf Prozent zugestanden

Auch hat sich die Arbeitgeberseite mit Ausnahme der Banken auf keine Kaufkraftgarantien festgelegt. Für den Fall von Kaufkraftverlusten sind aber teilweise Überprüfungen zum Jahresende in Aussicht genommen. Die eigentliche Lohn-Preisindexierung war von der Regierung schon vor zwei Jahren verboten worden – mit Ausnahme des gesetzlichen Mindestlohns (SMIC).

Daß sich die Gewerkschaften mit; ihren Forderungen so wenig durchsetzen konnten, liegt auch an der abnehmenden Streikbereitschaft der Arbeitnehmer als Folge vor allem der zunehmenden Arbeitslosigkeit. So gingen im Januar nur noch 59 000 Arbeitstage durch Streiks verloren, gegenüber 139 000 im Januar 1984. Noch 1982 lag der Monatsdurchschnitt bei 187 000, 1979 bei 164 000 und 1976 bei 338 000.

Allerdings verweigerten verschiedene Gewerkschaften, insbesondere die kommunistische CGT, ihre Unterschrift. Die Tarifverträge sind aber schon dann verbindlich, wenn mindestens zwei Gewerkschaften unterschreiben. Wo dies nicht der Fall ist, kommt es zu einseitigen Empfehlungen der Arbeitgeberverbände.

STAHLINDUSTRIE / Beschleunigter Personalabbau

#### Paris forciert Sanierung

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris
Der von der französischen Regierung vor genau einem Jahr geschlossene (vierte) Stahlsanierungsplan soll schneller als vorgesehen durchgeführt werden. Paris will damit den jüngsten EG-Beschlüssen über die Stahlsubventionen Rechnung tragen. Obwohl diese jetzt teilweise bis Ende 1986 (statt Ende 1985) gewährt werden dürfen, bleibt der Aufschub doch hinter den Erwartungen Frankreichs zurück.

Die Herstellung des finanziellen Gleichgewichts der beiden verstaatlichten Stahlkonzerne Sacilor und Usinor, die ursprünglich erst für 1986 angestrebt worden war, bezeichnete jetzt Industrieministerin Edith Cresson als "erste Priorität". Dazu heißt es in ihrem Ministerium, daß der Flachstahlbereich bereits in diesem Jahr aus den roten Zahlen gebracht werden muß und daß im nächsten Jahr nur noch bestimmte Langprodukte begrenzte Defizite aufweisen dürften.

Um diese Ziele zu erreichen, soll der Belegschaftsabbau beschleunigt werden. Allein 1985 ist die Aufgabe von 11 000 Arbeitsplätzen vorgesehen. Im letzten Jahr war die Belegschaft der französischen Stahlindustrie um 5000 auf 85 000 Personen reduziert worden. Bis 1987 sollten es dem Stahlplan zufolge 20 000 sein.

Der Gesundschrumpfungsprozeß der französischen Stahlindustrie würde damit in diesem Jahr einen neuen Höhepunkt erreichen. Andererseits will die Regierung dieser Industrie zusätzliche Mittel zur Finanzierung ihrer Rationalisierungs- und Modernisierungsinvestitionen verfügbarmachen. Außer den staatlichen Kapitaldotationen von 5,75 Milliarden Franc sollen sich Sacilor und Usinor in diesem Jahr durch die Eigenmitteln gleichgestellten Beteiligungsdarlehen zusammen vier Milliarden Franc beschaffen.

Immerhin aber erreichten die Betriebsverluste der beiden Konzerne im letzten Jahr nach vorläufigen Angaben nicht weniger als 8,5 Mrd. Franc gegenüber 11 Mrd. Franc 1983. Trotz dieser relativen Verbesserung der Ertragslage ist also die Rentabilität der französischen Eisen- und Stahlindustrie noch nicht abzusehen.

DINKELACKER / Trittbrettfahrer treiben Kurs

#### Ausschüttung wird erhöht

WERNER NEITZEL, Stuttgart Der kräftige Kursanstieg der Dinkelacker-Aktie der letzten Zeit (sie notierte zuletzt um 1500 DM je 50-DM-Aktie) habe nichts mit ihrem inneren Wert zu tun. Diese Feststellung trifft Wolfgang Dinkelacker, Vorstandsmitglied der Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart, der im übrigen auf den sehr engen Markt für diese Aktie verweist. Die Familie hält gut 87 Prozent des 15 Mill. DM betragenden Aktienkapitals, der Rest ist breit gestreut. Über die Frage der Wirksamkeit des Poolvertrags gibt es allerdings innerhalb der Familie Auseinandersetzungen, die inzwischen vor den Gerichten ausgetragen werden. Da sei es denkbar, daß es spekulative Aktienaufkäufe durch "Trittbrettfahrer" gebe.

Die Brauerei, deren Konzernausstoß in der Größenordnung von 1,4 Mill. Hektoliter (genaue Zahlen werden nicht genannt) liegen dürfte, verbuchte im Geschäftsjahr 1983/84 (30.9.) einen Konzernumsatz von 205 Mill. DM (minus 0.6 Prozent). Der

Umsatz des Stammhauses nahm leicht um 1,8 Prozent auf 170 Mill. DM zu. Verbessert hat sich der Ausstoßanteil in Baden-Württemberg auf 12,5 (12,0) Prozent.

Zugenommen hat auch der Umsatz-Anteil des CD-Pils auf 30,0 (28,9) Prozent. Auch der Faßbieranteil hat sich – entgegen dem allgemeinen Trend – etwas auf 23,4 (23,0) Prozent erhöht. Über den Fachgroßhandel setzte Dinkelacker 48 (50) Prozent des Bieres ab, es folgen der Lebensmittelhandel mit 25 (23) Prozent, die Gastronomie mit unverändert 20 Prozent und Sonstige mit sieben Prozent. Die Exportquote lag bei 3,4 (3,5) Prozent.

In Sachanlagen investiert wurders18,0 (13,3) Prozent und abgeschrieben
17,0 (10,4) Mill. DM. Die Ergebnisverbesserung schlägt sich auf dem auf
19,5 (17,6) Mill. DM gestiegenen
Cash-flow nieder. Aus dem mit 5,3
(4,8) Mill. DM ausgewiesenen Jahresüberschuß wird eine von 17 auf 19
Prozent erhöhte Dividende ausgeschüttet (Hauptversammlung am 6.
Mai).

# <u>Ihr Vorteil: Wenn die Konkurrenz noch überlegt,</u> <u>finanzieren wir bereits Ihre Ideen. mietfinanz.</u>



Nutzen Sie die Gunst der Stunde. Die Erfolgreichen der Wirtschaft starten durch. Starten Sie mit! Mit unternehmerischem Mut. Und mit neuen Konzepten: Mietfinanzieren Sie Ihre Investitionen. Denn nur an den Produkten verdienen Sie. Nicht an den Produktionsmitteln.

mietfinanz heißt Know-how. In Investitionsfinanzierung und vielem anderen. Wir finanzieren Ihre Maschinen, Anlagen, Einrichtungen usw. Sie zahlen nicht für die Produktionsmittel, sondern nur für deren Nutzung. Ihr Eigenkapital kann inzwischen anderweitig von Ihnen eingesetztwerden.

mietfinanz bietet dabei Vorteile, die Ihnen gerade jetzt Pluspunkte im Wettbewerb verschaffen: solide Kalkulation, über die gesamte Laufzeit fest vereinbarte Mietraten, überschaubare Risiken, maßgeschneiderte Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse.

Ihre individuellen Bedürfnisse.

mietfinanz. Ihrer Erfahrung, ihrem Wissen
und ihrer Flexibilität vertrauen viele in der Wirtschaft. Wir finanzieren Investitionen in Deutschland und in der ganzen Welt. Unsere Erfahrung ist
Ihr Vorteil. mietfinanz. In allen wichtigen Branchen.

Seit 1962.

Vertrauen in einen starken Partner. mietfinanz:

mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülheim/Ruhr, Postfach 1013 38, Telefon (02 08) 310 31, Telex 8 56 755

ه چوا من الرحل

[#WELT

er iranzasida 5000 ani a

net enterpe

Conalisients

Sinvesticine

Außer den ster

Den sich Sad

E Jers ques

Besteiler Best

schaffen ha

in aber energy

lisse der bed

n Jain nach we

seniber II wai

eser relatives by

Estraciones à

treiben Kun

1,8 Prozenada

essen hal sab light

Bades Wurter

ces CD Page Auch der fell

enigegen den G C. 14 50 11 14 12 ine de les

LEE CHE SEE

E PER

THE END OF

होता मार्थकर्त्

-0 = 118 Self (E.

1. 四种

X 1.de Asé

IN HERE

and size with

ethora Inde

La Carant

IC

- Stunde Del

a durch Sat

ie mehita

verderer 😘

- Die Filmer

eren virlag

COTSTITLE .

n Irnen 🕬

e: Vortele (ch

7 Western

uber de es

erraten ibis

erte Ander

ncis heat

en væend. HICKET THE

المعادة والمعاللة

wichligenble

لأغلبة العوج

والمعالمة المعالمة

ilen. ातार विकास

#### Dividende um fünf Mark erhöht

VWD, Seebze

Die Riedel-de-Haën AG, Seelze, konnte 1984 sowohl Umsatz als auch Ertrag deutlich steigern. Wie das Unternehmen mittedt, nahm der Umsatz um 17,1 Prozent auf 305,5 Mill. DM, fast ausschließlich aufgrund von Mengensteigerungen, zu. Im Inland sei ein Plus von 11 Prozent, im Ausland von 21,9 Prozent erreicht worden. Die Exportquote habe sich auf fast 58 (55,6) Prozent erhöht

Strukturverbesserungen im Produktionsprogramm und Rationalisierungsmaßnahmen sowie die gute Auslastung der Kapazitäten haben zu einem spürbaren Produktivitätszuwachs geführt. Trotz der Teuerung bei den Rohstoffen und erhöhter Personalaufwendungen werde ein Jahresüberschuß von 5,3 (3,9) Mill. DM

Daraus wurden der freien Rücklage 2,66 Mill DM zugewiesen. Der ge 2,00 min. Die zugewiesen. Der Hauptversammlung am 21. Mai wird die Ausschüttung einer auf 19 (14) DM je 100-DM-Aktie erhöhten Dividende vorgeschlagen. Den Angaben zufolge trugen alle Bereiche zu der günstigen Umsatz- und Ertragsentwicklung bei. Der Umsatz ist in den ersten Monaten 1985 um rund 5 Prozent gestiegen. Für 1985 werde mit einer Abschwächung des Wachstums gerechnet. Man erhoffe sich aber wieder ein befriedigendes Geschäft.

Wenn Sie über-

orientiert sein wollen:

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnentee Sie haben das Recht, Ihre Abonnements-Bestellung macrhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen ber DIE WELT. Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hambing 36 Bestellschein

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin-bis auf welteres die WELT. Der mona liche Bezugspraß beträgt DM 26-50 (Ausland 35.00, Luftpospersand auf Anfenge), anterlige

فالمنافق أنفاها للرعبانين

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei. DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 1

#### **KONKURSE**

Konius eröffact: Bochum: Detlef Altenbeck Dach- u. Fassadenbau GmbH; Buxtehnde: NFB (Niederelbe-Fußbodenbau) Ges. mbH; Rasen: Treuhaus Treuhaudges. I. Hausbau- u. verwaltung mbH; Hagen: Nachi. d. Klaus Fritz Lehmann; Itzehoe-H. Weber K.-G.: Textor- Beteiligungs- u. Grundstücksiges. mbH; Helmuth Weber, Kanfmann; Köln: Tapper Fensterfabrikations GmbH; Tapper Fensterfabrikations GmbH; Tapper Fensterfabrikations GmbH & Co: KG; Mainz: PTS Fahrzeug-Zubehör GmbH, Mainz-Gonsenheim; Seust; Heinz Fischer, Kaufmann; Stuttgart: Maschinenvermietungs Baustoffhandels- u. Bauges. Verwaltungs GmbH, Filderstadt; Ernst H. Maler u. Söhne KG, Wirk- u. Strickwarenfabrik, Sindelfingen; Waldbröl: Helmut. Luttmann, Rennerod; Wuppersal: CC Computervertriebs GmbH.

Vergleich beautragt: Minster: Karl Konkurs eröffnet: Bochum: Detlef

Vergleich beantragt: Münster: Karl Räckers & Co. OHG; Stuttgart: 1) In-teressenvereinigung Video, Videothe-ken Kooperations- u. Handelsges. mbH & Co. KG, Leonberg, 2) Fa. Inter-essenvereinigung Video Videotheken Kooperations- u. Handelsges. Verwal-tungsges, mbH. Leonberg. tungages, mbH, Leonberg.

COMMERZBANK / Erstmals seit 1979 wieder auf Wachstumskurs - Gesamtergebnis ging um zehn Prozent zurück

# Attraktive Genußscheine für die Aktionäre

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Die Commerzbank präsentiert für 1984 einen Abschluß ohne Überraschungen. Erstmals in den achtziger Jahren ist die Großbank Nummer drei wieder auf einen Expansionskurs eingeschwenkt, wie die Bilanzsummenausweitung zeigt, die allerdings wegen des höheren Dollarkurses um gut ein Drittel überzeichnet erscheint. Damit sei die Konsolidierungsphase abgeschlossen, sagte Vorstandsvorsitzender Walter Seipp. Das gilt auch für die 1984 fortgesetzte Umstrukturierung des Geschäfts auf beiden Seiten der Bilanz, die sich in den letzten fünf Jahren auf der Passivseite in einem Abbau der Bankengelder um rund zehn Mrd. DM von gut einem Drittel auf nur noch 18 Prozent der Bilanzsumme und einer Zunahme der Kundengelder um elf Mrd. DM spiegelt sowie auf der Aktivseite in einer Reduzierung des weniger einträglichen Kreditgeschäfts mit der öffentlichen Hand von 27,3 auf 19,5 Prozent der Kundenforderungen zugunsten des Privatkundengeschäfts. Eine nachhaltige Strukturverbesserung sieht Seipp vor allem darin, daß das Kreditportefeuille nicht mehr durch ein Ungleichgewicht der Zinsbindungen den Widrigkeiten einer möglichen Zinsexplosion ausgesetzt ist.

Im Geschäftsjahr 1984 hielt die Ertragsentwicklung freilich mit der Geschäftsexpansion - das Geschäftsvolumen wuchs im Jahresdurchschnitt um 3,3 Prozent - nicht Schritt. Das Bank auf eine Abschreibung auf die Gesamtergebnis blieb mit schät- mit rund 140 Mill. DM zu Buche stezungsweise 740 Mill. DM (vor Wertberichtigungen und Steuern) um knapp zehn Prozent hinter dem 83er Rekordergebnis zurück, womit die Rentablitätsverschlechterung deutlicher ausfiel als bei den anderen gro-Ben Filialbanken.

Ausschlaggebend dafür war, daß die von 2,64 auf 2,61 Prozent gedrückte Zinsspanne die Hauptquelle des Ertrags, den Zinsüberschuß, nur um 1.9 Prozent auf 1.83 Mrd. DM wachsen ließ, während Personal-, Sach- und Steueraufwand stärker zunahmen, so daß das Teilbetriebsergebnis um 55 Mill. DM oder acht Prozent auf 635 Mill. DM zurückging, wobei der Son-deraufwand für die Vorruhestandsregelung von schätzungsweise 15 Mill. DM noch nicht berücksichtigt ist. Der Eigenhandel spielte wie im Vorjahr rund 130 Mill. DM ein.

Da die Bank unverändert 101 Mill. DM Dividende (sechs DM je 50-DM-Aktie) ausschüttet und die Rücklagendotierung von 50 auf 60 Mill. DM erhöht, blieb für die Risikovorsorge in der AG weniger übrig als im Vor-jahr (460 Mill. DM), in dem außer dem Betriebsergebnis von 816 Mill. DM noch knapp 50 Mill. DM Sondererträge zur Verfügung gestanden hatten. Allerdings konnte die Commerzbank auf höhere a. o. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zurückgreifen. Verzichtet hat die

in der Lage, den schnellen technolo-

gischen Wandel allein zu bewältigen.

Das Mummert-Geschäft bestimmten

zunehmend Großaufträge mit strate-

gischen langfristigen Aufgabenstel-

lungen vorwiegend aus Dienstlei-

Dem damit in Zusammenhang ste-

henden steigenden Bedarf an Perso-

nalentwicklung hat Mummert mit der

Neugründung der Mummert + Part-

ner Führungs- und Verhaltenstrai-

ning GmbH Rechnung getragen, die

die bereits etablierten Personalbera-

tungsgesellschaften Mummert + Part-

ner sowie Meyer Mark ergänzt. Als

geschäftsführender Mitgesellschafter

hat Wolfgang Saaman ein von ihm

gegründetes Beratungsinstitut mit

eingebracht. Für dieses Jahr erwartet

Kruse einen Umsatz von 37 bis 39

Mill. DM. Die Firma mit rund 150

Mitarbeitern sei mit Aufträgen ausge-

stungsunternehmen.

MUMMERT UNTERNEHMENSBERATUNG

Die in diesen Tagen seit 25 Jahren bestehende Mummert + Partner Unternehmensberatung GmbH, Hamburg, ist auch im vergangenen Jahr kräftig gewachsen. Wie der Vorsitzende der Partner, Werner Kruse, mitteilte, erhöhten sich die Umsätze um auch in der Beraterbranche nicht gerade alltägliche 30 Prozent auf 31 Mill. DM. Seit 1981 habe Mummert damit den Umsatz verdoppelt. Parallel zur Ausweitung des Geschäftsvolumens, so Kruse, hätten sich auch die Erträge entwickelt. Konkrete Angaben zum Ergebnis macht Kruse nicht, nannte aber eine Umsatzrendite von mehr als 10 Prozent bei einem gut geführten Beratungsunternehmen als · durchaus üblich.

Die Gruppe, in der inzwischen insgesamt 18 Partner zusammengeschlossen sind, hat sich vor allem auf den Bereich EDV-Strategien konzentriert. Nach Angaben von Kruse sind

hende neue dividendenlos gewordene und im Kurs gesunkene Beteiligung am Banco Hispano Americano in Madrid, einen Schönheitsfehler, den Seipp damit verteidigte, daß die Ertragskraft des aus politischen Gründen mit Problemen belasteten Instituts im laufenden Geschäft zufriedenstellend sei.

Im Konzern, dessen Gesamtbetriebsergebnis bei einer Bilanzsummensteigerung um 8.3 Prozent auf 123 Mrd. DM nur knapp den Vorjahresrekord von nahezu 1,2 Mrd. DM verfehlte, stand bei den gegenüber dem Vorjahr (gut 700 Mill. DM) ebenfalls reduzierten Wertberichtungen die Vorsorge für Länderrisiken noch mehr im Vordergrund als bei der AG. Die einem Transferrisiko unterliegenden Auslandsaktiva des Konzerns sind wegen des höheren Dollarkurses und 500 Mill. DM neuer Kredite an Umschuldungsländer auf gut 30 Mrd. DM etwas gestiegen, wovon 62,3 Prozent auf Industrieländer und interna-

> Schon bald will die Commerzbank Genußscheine begeben, um bei dem von der KWG-Novelle geforderten Abbau der "Überbelegung" des Konzerneigenkapitals mit dem 22fachen auf das 20fache des anrechnungsfähigen Kreditgeschäfts bis Ende 1987 ein Stück voranzukommen. Die Verzinsung der Genußscheine soll sich

tionale Organisationen entfallen.

sowohl an der Kapitalmarktrendite als auch an der Dividendenrendite der Commerzbankaktie orientieren und für die Anleger sehr attraktiv sein, versprach Seipp.

Das Geschäftswachstum der AG wurde 1984 vor allem vom Kreditgeschäft getragen, zu dessen Ausweitung die um fast 15 Prozent auf 12.7 Mrd. DM gestiegenen Privatkredite mehr als die Hälfte beisteuerten. In den ersten 85er Monaten hielt sich das Geschäftsvolumen knapp unter 75 Mrd. DM. Bei einer auf etwas unter 2,5 Prozent gsunkenen Zinsspanne ging das Teilbetriebsergebnis etwas

| Commerzbank                  | 1984         | ±%     |
|------------------------------|--------------|--------|
| Bilanzsumme                  |              | -      |
| (MGU DM)                     | 72 759       | + 8,8  |
| Eigenkapital                 | <b>27</b> 11 | + 5.2  |
| in % d. Bilanzsumme          | 3,7          | (3,9)  |
| Gelder von Banken            | 13 379       | - 13,6 |
| Gelder von Kunden            | 48 312       | + 16,0 |
| Eigene Schuldverschr.        | 4915         | + 16,6 |
| Forderungen an Banken        | 16 143       | + 5,0  |
| Festverzinsl Papiere         | 6415         | + 1,3  |
| Kundenkredite                | 43 635       | + 6,8  |
| Teilbetriebsergebn.1)        | 635          | - 8.0  |
| a.o. Ergebnis <sup>3</sup> ) | - 269        | (-364) |
| Gewinn v. EEV-Steuern        | 366          | + 12.3 |
| EEV-Stevern                  | 205          | + 17,3 |
| Jahresilberschuß             | 161          | + 6,6  |

 Xins- und Provisionsüberschuß abzügi Perspaal- u. Sachaufwand sowie Normalab reibungen auf Sachanlagen. <sup>2</sup>) Abschrei-agen u. Wertberichtungen auf Kredite und

KHD / Landmaschinensparte von Allis gekauft

#### Weiter kräftig gewachsen Neuer Anlauf im US-Geschäft JAN BRECH, Hamburg auch Großunternehmen nicht mehr

Am 2. Mai soll der Aufsichtsrat der Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD), Köln, über den Plan beschlie-Ben, durch Zukauf das derzeit bei 1,2 Mrd. DM Jahresumsatz liegende Landtechnik-Geschäft auf einen Schlag mehr als zu verdoppeln. Mit

dieser Terminangabe bestätigt KHD, daß zwischen ihrer Tochter Deutz Corp., Atlanta/USA, und dem kranken US-Konzern Allis-Chalmers eine "grundsätzliche Übereinkunft" getroffen wurde, für 100 Mill. Dollar Landmaschinengeschäft nebst Finanzierungstochter zu übernehmen.

Bei Allis macht diese (wie bei allen US-Hestellern verlustreiche) Sparte etwa 40 Prozent des 1984er Umsatzes von 1,33 Mrd. Dollar aus. KHD gewönne mit diesem Erwerb landeseigene Produktionsstätten für Traktoren und große Mähdrescher, die bisher nicht zur KHD-Angebotspalette

J. GEHLHOFF, Düsselderf in den USA gehören sowie eine Vergrößerung seines US-Vertriebsnetzes auf 1400 (300) Vertragshändler.

> Nach dem in den letzten Jahren mißglückten Versuch zum Aufbau eines großen US-Motorengeschäfts unternimmt KHD (1984er Gruppenumsatz 5,6 Mrd. DM mit Antrieben. Landtechnik und Industrieanlagen) mit dieser Kaufabsicht einen neuen Anlauf zum großen Einstieg in das Amerikageschäft. In der Landtechnik dürfte KHD damit vom bisher sechsten auf den dritten Platz in der Weltrangliste (nach John Deere und Tenneco Case/International Harvester) vorrücken. Finanzierungsprobleme kann der Erwerb schon deshalb nicht machen, weil KHD aus dem 1980 vollzogenen Verkauf seines Iveco-Anteils an Flat nebst Zinsen inzwischen fast eine Mrd. DM bei dem in Holland sitzenden "Sparschwein" angesam-

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Süd-Chemie erhöht

München (sz.) – Eine auf 12,50 (10,50) DM erhöhte Dividende je 50-DM-Aktie will der Vorstand der Süd-Chemie AG, München, für 1984 ausschütten. Eine Erhöhung des Grund-kapitals von rund 30,4 Mill. DM sei nicht geplant. Spekulationen darüber, so der Vorstand, "entbehren jeder Grundlage" und rechtfertigten ebensowenig wie der Entwicklungsstand bei Autoabgas-Katalysatoren den derzeitigen "überhöhten" Kurs der Süd-Chemie-Aktie von zuletzt 620 DM. Das Unternehmen erzielte 1984 ein Umsatzplus von 11,5 Prozent auf etwa 323 Mill DML

Auflage erfüllt Nürnberg (Wb.) - Die Grundig AG, Fürth, hat den inländischen Diktiergeräte-Vertrieb in eine rechtlich selbständige Gesellschaft, die GDS Diktier-Syseme Vertrieb GmbH eingebracht und aus dem Firmenverbund ausgegliedert. Die GDS wurde von der ITCO International Business Consult GmbH, Fürth, übernommen, einem Beratungsunternehmen im Besitz des früheren Triumph-Adler-Vorstandschefs Gerd E. Weers und seiner

Frau Ellen, Minderheitsgesellschafter

wurde die Colonia Versicherungs AG, Köln. Mit der Ausgliederung hat Grundig eine Kartellamts-Auflage im Zusammenhang mit dem Einstieg des Philips-Konzerns erfüllt.

#### Zehn Prozent Dividende

Bremen (VWD) - Die Verwaltung der Bankverein Bremen AG, Bremen, schlägt der Hauptversammlung am 9. Mai die Zahlung einer Dividende von 10 Prozent vor. Auf 8,5 Mill. DM von 9.5 Mill DM Grundkapital werden 5 DM je 50-DM-Aktie ausgeschüttet, auf 1 Mill. DM aus der Kapitalerhöhung (dividendenberechtigt ab 1. Mai 1984) 3,33 DM je Aktie.

#### Kone kauft Bauer

Helsinki (dpa/VWD) - Der finnische Maschinenbaukonzern Kone OY, Helsinki, hat die deutsche Firma Gotthilf Bauer Aufzugfabrik GmbH, Augsburg, übernommen. Bauer hat in der Bundesrepublik und bei einer schwedischen Tochtergesellschaft etwa 650 Beschäftigte und erzielte 1984 einen Umsatz von rund 85 Mill. DM.

**EDV-Kooperation** 

Düsseldorf (Py.) - Die Projekta Software Organisation GmbH, Köln,.

eine Tochter der Beratungs-Unternehmensgruppe Schumann und die D&B Computing Services, eine Tochtergesellschaft der Dun & Bradstreet Corp., New York, kooperieren auf dem deutschen Markt im Bereich breit anwendbarer Systemsoftware. Schumann ist seit 1981 auf dem Markt und setzt mit 250 Mitarbeitern 36 (27) Mill. DM um. D & B hat sich seit 1841 zum größten Anbieter von Wirtschaftsinformationen mit einem Jahresumsatz von 2,5 Mrd. US-Dollar entwickelt. Auf dem deutschen Markt hat D.& B unlängst Schimmelpfeng und A. C. Nielsen Comp. gekauft.

#### Zementabsatz gesunken

Heidelberg (dpa/VWD) - Die Heidelberger Zement AG, Heidelberg, ist 1984 von den Schwierigkeiten der Baubranche nicht verschont geblieben. Nach einem Zwischenbericht ist der Zementabsatz um 5,1 Prozent auf 5,81 Mill. Tonnen gesunken. Der Verkauf von Sonderbaustoffen sei um 11,4 Prozent auf über 2 Mill. Tonnen gestiegen. Der Gesamtumsatz habe sich daher nur um 2 Prozent auf 848 Mill. DM verringert (Hauptversammhing am 18. Juli).

#### NAMEN

Dr. Alice Wrede, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Friedrich Merk-Telefonbau GmbH, München, feiert am 3. April den 70. Geburtstag.

Gunter Klatt, langiähriger Prokurist der HPC Hamburg Port Consulting GmbH, wurde zum Geschäfts-führer bestellt. Er löst Peter Dietrich ab, der seit 1. Januar 1985 ordentliches Vorstandsmitglied der HHLA ist. Dietrich wechselt zum gleichen Zeitpunkt in den HPC-Aufsichtsrat.

Dr. Heinz M. Drink (43), langiähriger Geschäftsbereichsleiter der Roland Berger & Partner Gruppe, München, wurde mit Wirkung zum 1. März 1985 zum weiteren Geschäftsführer der UBM, Unternehmensberatung Miinchen GmbH, bestellt.

Klaus-Werner Schubert, langjähriger geschäftsführender Direktor der Voest Alpine AG, Niederlassung Düsseldorf, wird heute 65 Jahre.

Frank Wössner (44), Vorstandsmitglied der R+V Versicherung. Wiesbaden, scheidet im Laufe dieses Jahres auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

Hans Winkler, Geschäftsleitung der Stettner & Co., Lauf, feiert am 3. April das 40jährige Firmenjubiläum.

BREMER LANDESBANK / Erfolgreich im Auslands- und Wertpapiergeschäft

#### Kerzen sind ausgebrannt

DETHLEFFSEN / Gies an schwedische Gruppe verkauft

Das Flensburger Spirituosenhaus Herm G. Dethleffsen hat, wie erst jetzi bekannt wird, sein Engagement bei Kerzen zum 1. März dieses Jahres an die schwedische Gruppe Skan Gripen verkauft. Gründe für die Trennung von dem erst vor vier Jahren aufgebauten Bereich werden nicht genannt. Dethleffsen ist es auf dem stagnierenden und mit Billigprodukten durchsetzten Markt aber offenbar nicht gelungen. Wachskerzen als Markenartikel zu profilieren. Die finanziellen Belastungen aus diesem Engagement, das, wie in Flensburg erklärt wird, "nicht billig" gewesen sei will das Spirituosenhaus nicht

mehr tragen. Die Sparte Wachskerzen, die vom Vorstandsmitglied Werner Barth noch vor anderthalb Jahren als wichtiger Pfeiler in der Dethleffsen-Gruppe bezeichnet worden ist, gruppiert sich um die Fuldaer Firma Adam Gies GmbH & Co. Hier hat Dethleffsen die Firmen Gies Fulda und Gies Glinde bei Hamburg, das

J BRECH, Hamburg Kerzenprogramm der Firma Hirtler sburger Spirituosenhaus und den Namen Oestergaard sowie die Aktivitäten der dänischen Kerzenfabrik Asp-Holmblad zusammengefaßt. Für die Gies-Gruppe hatte Dethleffsen zuletzt einen Umsatz von 60 Mill. DM und eine Beschäftigtenzahl von 375 Mitarbeitern genannt. Mit 25 Prozent Anteil ist Gies am deutschen Kerzenmarkt führend. Den Einstieg ins Kerzengeschäft

machte Dethleffsen 1981 durch die Übernahme der konkursreifen Firma Gies Glinde. 1983 kam Gies Fulda dazu. Der Aufkäufer von Gies ist am deutschen Kerzen-Markt bereits seit längerer Zeit vertreten.

Dethleffsen hatte in Mitte der siebziger Jahre begonnen, um das dominierende Spirituosengeschäft ("Bommerlunder") eine Gruppe von Spezialfirmen aufzubauen. Nach dem Verkauf von Gies gehört jetzt noch die Queisser GmbH & Co KG, Essen dazu, die Zahnpflegemittel und Tonika (Doppelherz) herstellt. Der Gruppenumsatz hatte 1984 einschließlich Gies rund 220 Mill. DM erreicht.

#### Knappe Marge im Kommunalkredit

Das größte Kreditinstitut des nordwestdeutschen Küstenraumes, die Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg, festigte seine Position. Wie der Vorsitzende des Vorstandes, Gebhard Dirksen, darlegte, erhöhte sich das Geschäftsvolumen 1984 überdurchschnittlich um 8,1 Prozent auf 24,7 Mrd. DM.

Das Auslands- und Wertpapiergeschäft habe "erfreulich" zugelegt. Deshalb stiegen einerseits die Provisionserträge, andererseits nahm der Zinsüberschuß nur um 1 Prozent auf 204 Mill. DM 21. Dies sei vor allem auf die größere Bedeutung des Kommunalkreditgeschäftes zurückzuführen,

bei dem die Margen geringer sind. Nach einer weiteren hohen Risikovorsorge für das Kreditgeschäft beträgt der Jahresüberschuß der Bank einschließlich Bausparkasse 23,1 (22,6) Mill. DM. Von diesem Überschuß werden 13 Mill. DM den Rücklagen zugeführt und 10,1 Mill. DM als fünfprozentige Dividende - wie in den Vorjahren - ausgeschüttet. Die

nach 512,5 Mill DM. Das Kapital wird am 1. Juli 1985 um weitere 50 Mill. DM aufgestockt. Das ordentliche Ergebnis betrug 148 (144) Mill. DM.

"Die Bremer Landesbank hält sich weiter an ihr Konzept, nachdem sie sich als selbständige Küstenbank versteht", sagte Dirksen. Das werde an ihrem Engagement in London deutlich. Dort wurde im Dezember eine Repräsentanz eröffnet. Damit sollen die Möglichkeiten des Euromarktes erschlossen werden.

Positiv ausgewirkt habe sich auch die Gebiets- und Aufgabenabgrenzung zwischen NordLB und Bremer Landesbank, die letzterer eine Erweiterung ihres Geschäftsgebietes um die Region zwischen Weser und Elbe gebracht habe. Mit dem erweiterten Geschäftsgebiet nimmt die Bremer Landesbank ietzt die Sparkassenzentralbankfunktion für 18 Sparkassen zwischen Elbe und Ems wahr.

Das kurz- und mittelfristige Kreditgeschäft wuchs. Es nahm um 941 Mill. DM oder 6 Prozent auf 17 Mrd.

haftenden Eigenmittel betragen da- DM zu. Laut Vorstand erhöhten sich auch Kontokorrent- und Wechselkredite sowie mittelfristige Darlehen um 530 Mill. DM auf 3,3 Mrd. DM. Verhaltener entwickelte sich dagegen die Nachfrage nach langfristigen Krediten. Sie nahmen nur um 440 (909) Mill. DM auf 12 Mrd. DM zu. Diese Entwicklung gehe auf die Zurückhaltung der Privaten beim Wohnungsbau und der Unternehmer bei den Investitionen zurück.

Vorsichtig, aber optimistisch beurteilt der Vorstand die Entwicklung in Schiffahrt und Schiffbau - die Bank zählt zu dem kleinen Kreis der deutschen Schiffsfinanzierer und ist mit 25 Prozent an der Deutschen Schifffahrtsbank AG in Bremen beteiligt. Die Begrenzung der Verlustzuweisungen bei Schiffsneubauten auf Kommanditgesellschaftsbasis wirke sich für die Werften negativ aus. Der Gesamtbetrag der an Schiffahrt und Schiffbau herausgelegten Kredite erhöhte sich im Berichtsjahr um 74 Mill DM auf 1,4 Mrd. DM

kommt

ien ·in-

15t-

in-

des

die

der Fa-

VITA KAUF

#### Völlig neuer Geschäftstyp

hdt. Bünde Als vollkommen neuen Geschäftstyp in der deutschen Handelslandschaft bezeichnet die vita kauf GmbH, neue Tochtergsellschaft der AVA allgemeine Handelsgesellschaft der Verbraucher AG, Bielefeld, ihren ersten in Bünde eröffneten Natur-Discountmarkt. Das Sortiment von rund 3000 Artikeln konzentriert sich ausschließlich auf gesundheitsbezogene Produkte, deren Palette von Lebensmitteln über Naturkosmetik bis hin zu freiverkäuflichen Arzneimitteln reicht. Alle Artikel werden in Selbstbedienung angeboten.

Die Bezugsquellen liegen teils im Inland mit Süddeutschland als Schwerpunkt, teils jedoch im benachbarten Ausland, vor allem in Skandinavien. Weitere Märkte dieser Art sind für die nächste Zukunft geplant. Außerdem eröffnete die vita kauf GmbH inzwischen erste Brillenmärkte in SB-Warenhäusern ihrer Muttergesellschaft.

COLONIA BAUSPARKASSE / Absatzergebnis über dem Branchendurchschnitt

#### Zufrieden mit der Geschäftsentwicklung

Im vergangenen Jahr war die Colonia Bausparkasse AG, Dortmund, mit der Geschäftsentwicklung zufrieden. Das Institut, das nach eigenen Angaben an achter Stelle im Markt der 18 privaten Bausparkassen in der Bundesrepublik steht, erzielte 1984 beim eingelösten Neugeschäft mit einer Bausparsumme von 907 Mill. DM (plus 4.7 Prozent) und 30 057 Verträgen (plus 7.7 Prozent) eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Damit habe das Absatzergebnis auch über dem gesamten Branchendurchschnitt von plus 0,1 Prozent (private Bausparkassen: plus 2,4 Prozent, öffentliche Bausparkassen: minus 4,4 Prozent) gelegen, betonte Vorstands-vorsitzender Wolfgang D. Köckler.

Der Vertragsbestand der Gesellschaft erhöhte sich 1984 um 2,4 Prozent auf 8,5 Mrd. DM, wobei die Zahl der Verträge im Bestand um 1,8 Prozent auf über 270 000 zunahm. Die durchschnittliche Bausparsumme je Vertrag von 30 184 DM wertete Köckler als Indiz des verstärkten Renovierungs- und Modernisierungsbedarfs, der in zunehmenden Vertragsabschlüssen zwischen 20 000 und 40 000 DM zum Ausdruck komme.

Als nicht ganz zufriedenstellend bezeichnete Köckler den um 0,4 Prozent auf 393,1 Mill. DM gestiegenen Geldeingang, wovon 203 Mill. DM (minus 5 Prozent) auf Spargeld und 182 Mill. DM (plus 7,9 Prozent) auf Tilgungsgelder entfielen. Mit Sorge betrachtet das Institut den weiteren Rückgang der Bausparprämien um über 10 Prozent, allerdings hat sich der Rückgang gegenüber dem Vorjahr, als sich die Einnahmen fast habiert hatten, verlangsamt. Bei den Tilgungsrückständen deute sich inzwischen ein Erreichen der Obergrenze ab, sagte Köckler, obwohl die Zwangsversteigerungen 1984 mit 183 (137) Fällen und Ausfällen von 1,4 Mrd. DM (knapp 1 Mrd. DM) weiter zugenommen hätten.

Trotz der gestiegenen Kündigungs-

auszahlungen erhöhte sich der Bestand an Bauspareinlagen um 1,2 Prozent auf 1,03 Mrd. DM. Bauspardarlehen erzielten 881 Mill. DM (minus 0,8 Prozent). Ausgezahlt wurden 489,5 Mill. DM (plus 2 Prozent), davon 356,1 Mill. DM für zugeteilte Verträge und als Kündigungsauszahlungen und 133,4 Mill. DM als Vorausdarlehen und Zwischenkredite.

Zufrieden äußerte sich Köckler über das Jahresergebnis nach Steuern von 3,6 (3,1) Mill DM. Es erlaube erneut die Zahlung einer Dividende von 11 Prozent an die Aktionärsgesellschaften Colonia und Nordstern und eine angemessene Dotierung der freien Rücklagen.

Die positive Absatzentwicklung 1984 habe sich auch im laufenden Jahr fortgesetzt, erklärte Köckler. Allerdings lasse der hohe Zuwachs des Nettogeschäfts um 13 bis 14 Prozent in den ersten beiden Monaten keinen Rückschluß auf den gesamten Jahresverlauf zu.

#### **BÜCHER DER WIRTSCHAFT**

Knaup/Stange: Kommentar zur Baumatzungsverordnang, Werner-Verlag GmbH, Düsseldorf 1983, 432 S., 140 Mark.

Seit dem Erscheinen der letzten Auflage im Jahr 1975 hat sich einiges auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts getan, das auch für die Auslegung und Anwendung der Vorschriften der Baunutzungsverordnung von Bedeutung ist. So wurde der Kommentar völlig überarbeitet und erheblich erweitert.

P. Pütz/H. Willgerodt: Gleiches Recht für Beteiligungskapital. Nomos Verlag, Baden-Baden 1985, 141 S. 35 DM.

Die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist zunehmend erstarrt. Jeder Versuch, ein Teilgebiet neu zu ordnen, stößt schnell an Grenzen, die von einem anderen Teilgebiet gezogen sind. Die "Schriften zur Ordnungspolitik", deren erster Band jetzt vorgelegt wurde, haben es sich zur Aufgabe gesetzt, neu über eine wirtschaftspolitische Gesamtkonzeption nachzudenken. Der vorliegende Band fordert eine Verbesserung der Risikokapitalausstatung der deutschen Wirtschaft. Vorgeschlagen werden: gesellschaftsrechtliche Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität von Beteiligungstiteln, Abbau von Steuerlasten, Beseitigung von Sonderlasten, rechtsformneutrale Besteuerung und die Wiederbelebung der Aktie.

Felix/Streck: Körperschaftssteuergesetx, Verlag C. H. Beck, München, 1984, 624 S. (La.), 98 Mark.

Die zweite, völlig neubearbeitete Auflage knüpft an die erfolgreiche Grundkonzeption des Werkes an. In gedrängter Form erläutern die Verfasser nahezu alle praktisch und theoretisch bedeutsamen Fragen des Körperschaftssteuerrechts. Die Änderungen durch das Steuerentlastungsgesetz 1994 sind ebenso in die Kommentierung mit eingearbeitet wie die umfangreiche Rechtsprechung und Literatur. Auch die Neuregehung der Parteispenden und die

steuerliche Behandlung der Geldbu-Ben und Geldstrafen erläutern die Verfasser:

Verfasser:
Gerrit Langenfeld: Handbuch
der Ebeverträge und Scheidungsvereinbarungen, C. H. Beck Verlag,

1984, 259 S. (Ln.), 65 Mark.

Das Werk gliedert sich in acht große Kapitel. Grundlegendes zum Ehe-vertrag und zu Scheidungsvereinbarungen sind Gegenstand des ersten Kapitels. Es folgen Ansführungen zum ehelichen Zusammenleben, Güterrecht, zur Vermögensauseinandersetzung bei Beendigung des Güterstands und Scheidung, zu Versorgungsausgleich, nachehelichem Unterhalt und Kindesunterhalt sowie sonstigen Regelungsbereichen und Fallbeispiele zu Eheverträgen und Scheidungsvereinbarungen. Neben den Ausführungen, die Einblick geben in die Zusammenhänge zwischen Güterrecht und Scheidungsfolgen, enthält das Werk Formulierungsvorschläge und Hilfen zur Gestaltung von Eheverträgen und Scheidungsvereinbarungen.

c.

All Port



Dresdner Bank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main

Wertpapier-Kenn-Nr. 804610/611

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Freitag, dem 10. Mai 1985, 10.00 Uhr, in Frankfurt am Main, Alte Oper Frankfurt, Opernplatz, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung ein.

#### Tagesordnung

- Vorlage des Geschäftsberichts und des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1984 mit dem Bericht des Aufsichtsrats.
   Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts für 1984.
- 2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluß ausgewiesenen Bilanzgewinn von DM 148199 452,50 zur Zahlung einer Dividende von DM 7,50 je Aktie im Nennbetrag von DM 50,- auf das Grundkapital vom 31. Dezember 1984 von DM 987 996 350,-, zahlbar am 13. Mai 1985, zu
- Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1984.
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
- 4. Beschlußfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genußscheinen sowie zur Einräumung von Wandlungs- oder Optionsrechten auf Aktien der Dreschner Bank AG, über ein bedingtes Kapital und eine Satzungsänderung. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
  - a) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 10. Mai 1990 einmalig oder mehrmals Wandelschuldverschreibungen. Optionsanleihen oder Genußscheine im Gesamtnennbetrag von bis zu DM 400 000 000, zu begeben. Den Inhabern der Genußscheine können dabei Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der Dresdner Bank AG gewährt werden. Die Laufzeit von Wandelschuldverschreibungen oder Optionsanleihen soll längstens zehn Jahre betragen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, den Inhabern von Optionsanleihen, die von unmittelbaren oder mittelbaren 100 wigen ausländischen Beteiligungsgesellschaften der Dresdner Bank AG oder von der Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG Dresdner Bank International bis zum 10. Mai 1990 in einer gesetzlichen Währung eines Mitgliedsstaates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, in Schweizer Franken, US-Dollar oder Yen begeben werden, Optionsrechte auf Aktien der Dresdner Bank AG zu gewähren. Den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen oder Genußscheine können Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der Dresdner Bank AG bis zum Gesamtnennbetrag von DM 150 000 000, eingeräumt werden.

Der Vorstand ist ermächtigt, Spitzenbeträge von dem gesetzlichen Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch auszuschließen, soweit es erforderlich ist, damit den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Genußscheinen mit Wandlungsrechten oder Optionsscheinen zu bereits begebenen oder noch zu begebenden Optionsanleihen oder zu Genußscheinen ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts als Aktionär zustehen würde. Soweit die Optionsanleihen nicht von der Dresdner Bank AG begeben werden, kann darüber hinaus das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Dresdner Bank AG insgesamt ausgeschlossen werden.

Die Anleihe- oder Genußscheinemissionen sollen in jeweils unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden. Genußscheine sollen den Voraussetzungen entsprechen, unter denen nach § 10 Absatz 5 Kreditwesengesetz das gegen die Gewährung der Genußscheine eingezahlte Kapital dem haftenden Eigenkapital zugerechnet werden kann.

Im Falle der Ausgabe von Genußscheinen mit Optionsrechten oder von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschreibung im Gegenwert von ca. DM 1000,- von der Dresdner Bank AG ausgestellte Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen bis zu 6 Aktien der Dresdner Bank AG im Nennbetrag von je DM 50,- zu beziehen.

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen oder von Genußscheinen mit Wandlungsrechten erhalten die Inhaber der Teilschuldverschreibungen das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand festzusetzenden Bedingungen in Aktien der Dresdner Bank AG umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nominalbetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Dresdner Bank AG. Hierbei kann auf ein Wandlungsverhältnis mit voller Zahl gerundet werden.

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der Dresdner Bank AG zu DM 50,- wird in Deutscher Mark festgelegt. Er soll dem Durchschnitt des an der Frankfurter Wertpapierbörse festgestellten amtlichen Einheitskurses für Aktien der Dresdner Bank AG – aufgerundet auf volle Deutsche Mark – an den der Beschlußfassung über die Begebung der

jeweiligen Emission vorausgehenden zehn Börsentagen entsprechen. Um eine Anpassung an die Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt zum Zeitpunkt der Begebung der Anleihen oder Genußscheine zu ermöglichen, kann ein Zu- oder Abschlag in Höhe von höchstens 20% des vorgenannten Durchschnitts der Einheitskurse vorgenommen werden. § 9 Absatz 1 Aktiengesetz bleibt unberührt.

Sofern während der Laufzeit einer Emission mit Wandlungs- oder Optionsrechten unter Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre das Grundkapital der Dresdner Bank AG durch Ausgabe neuer Aktien erhöht wird und der Bezugspreis je Aktie unter dem festgelegten oder ermäßigten Wandlungs- oder Optionspreis liegt oder neue Teilschuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten begeben werden und der niedrigste hierbei festgesetzte Wandlungs- oder Optionspreis je Aktie unter dem festgelegten oder ermäßigten Wandlungs- oder Optionspreis liegt, wird der Wandlungs- oder Optionspreis um den Betrag ermäßigt, der sich aus dem Durchschnittskurs des den Aktionären zustehenden Bezugsrechts an allen Handelstagen an der Frankfurter Wertpapierbörse - aufgerundet auf volle Deutsche Mark - errechnet. Eine Ermäßigung des Wandlungs- oder Optionspreises entfällt, wenn den Inhabern der Teilschuldverschreibungen bzw. der Optionsscheine ein Bezugsrecht eingeräumt wird, welches dem Bezugsrecht der Aktionäre entspricht. Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Emissionen, insbesondere den Zinssatz, die Gewinnbeteiligung, den Ausgabekurs und die Laufzeit festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Optionsanleihen begebenden Beteiligungsgesellschaften festzulegen.

b) Das Grundkapital der Dresdner Bank AG wird um bis zu DM 150 000 000, – durch Ausgabe von bis zu Stück 3 000 000 auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von je DM 50, – bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Optionsrechten an die Inhaber der Optionsscheine aus bis zum 10. Mai 1990 zu begebenden Optionsanleihen oder Genußscheinen mit Optionsrechten oder aus von unmittelbaren oder mittelbaren 100%igen ausländischen Beteiligungsgesellschaften der Dresdner Bank AG oder von der Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG – Dresdner Bank International – bis zu diesem Zeitpunkt zu begebenden Optionsanleihen und/oder zur Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von bis zum 10. Mai 1990 zu begebenden Wandelschuldverschreibungen oder von Genußscheinen mit Wandlungsrechten. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung von Anleihen oder Genußscheinen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten und nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, der Genußscheine mit Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch machen.

Die aus der Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts hervorgehenden Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr der Dresdner Bank AG, in dem die Options-/Wandlungserklärung wirksam wird, dividendenberechtigt.

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) Änderung des § 4 der Satzung:

aa) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 6.

bb) Nach Absatz 3 wird ein neuer Absatz 4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Das Grundkapital ist um weitere DM 150000000, – bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von bis zum 10. Mai 1990 zu begebenden Wandelschuldverschreibungen oder Genußscheinen mit Wandlungsrechten von ihrem Wandlungsrecht oder die Inhaber von Optionsscheinen aus bis zu diesem Zeitpunkt zu begebenden Genußscheinen mit Optionsrechten oder aus Optionsanleihen der Dresdner Bank AG oder aus Optionsanleihen unmittelbarer oder mittelbarer 100%iger Beteiligungsgesellschaften der Dresdner Bank AG oder der Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG – Dresdner Bank International – von ihrem Optionsrecht Gebrauch

5. Beschlußfassung über ein genehmigtes Kapital.

 a) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10. Mai 1990 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu DM 150 000 000, – zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt. Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch auszuschließen, soweit es erforderlich ist, damit den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen. Genußscheinen mit Wandlungsrechten oder Optionsscheinen zu bereits begebenen oder noch zu begebenden Optionsanleihen oder zu Genußscheinen ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts als Aktionär zustehen würde.

 b) In § 4 der Satzung wird nach Absatz 4 ein neuer Absatz 5 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10. Mai 1990 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu DM 150000000,– zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der

Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch auszuschließen, soweit es erforderlich ist, damit den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Genußscheinen mit Wandlungsrechten oder Optionsscheinen zu bereits begebenen oder noch zu begebenden Optionsanleihen oder zu Genußscheinen ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungsbzw. Optionsrechts als Aktionär zustehen würde."

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand die Ermächtigung (genehmigtes Kapital) zu erteilen und die vorgeschlagene Satzungsänderung zu beschließen.

6. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1985.

Der Aufsichtsrat schlägt die Treuhand-Vereinigung Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main, vor.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt, der in der Hauptversammlung eine Aktie vorweist oder sich als Aktionär in der im folgenden beschriebenen Weise legitimiert. Zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 3. Mai 1985 bis zum Ende der Schalterstunden bei einer der nachstehend genannten Hinterlegungsstellen, bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Hinterlegungsstellen:

Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West):

Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main, mit sämtlichen Niederlassungen Bank für Handel und Industrie AG, Berlin

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, München Bayerische Vereinsbank AG, München Berliner Bank AG, Berlin

Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Frankfurt am Main – Berlin Deutsche Länderbank AG, Frankfurt am Main – Berlin Bankhaus Reuschel & Co., München Vereins- und Westbank AG, Hamburg

Belgien:
Banque Bruxelles Lambert S.A., Brüssel
Frankreich:
Banque Nationale de Paris, Paris
Banque Veuve Morin-Pons, Lyon und Paris

Großbritannien:
Barclays Bank PLC, London
Dresdner Bank AG London Branch, London

talien:
Banca Nazionale del Lavoro, Rom
Dresdner Bank AG Sede di Milano, Mailand

Luxemburg:
Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxemburg
Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG

- Dresdner Bank International -, Luxemburg Niederlande: Algemene Bank Nederland N.V., Amsterdam Österreich:

Schweiz: Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich Schweizerische Kreditanstalt, Zürich Schweizerischer Bankverein. Basel

Österreichische Länderbank AG, Wien

Schweizerischer Bankverein, Basel Schweizerische Volksbank, Bern Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich Spanien:

Dresdner Bank AG Sucursal de Madrid, Madrid

und Barcelona Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die Hinterlegung spätestens am 6. Mai 1985 bei unserer Bank in Frankfurt am Main einzureichen.

Der Hinterlegung bei einer Hinterlegungsstelle wird dadurch genügt, daß die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.

Frankfurt am Main, im April 1985

Dresdner Bank Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Dresdner Bank



# Isy von TN. Neue Lösungen mit Mehrplatzsystemen.



an indes die ität einder Fa-Bot-

Kommunikation und Datenverarbeitung in einem, das ist

lsy von TN.Das Text- und Datensystem im Leistungsbereich
zwischen Personal-Computer und Großrechner bringt
Computer-Leistung an jeden Arbeitsplatz. Für den
Manager, die Sekretärin, den Sachbearbeiter, für alle.
Isy ist modular ausbaubar, vom Einplatz-Gerät bis zum
System mit 128 Plätzen.

160 MB Speicherkapazität pro Arbeitsplatz lassen keine

Wünsche offen:
Isy ist kommunikationsfreudig: Anschließbar an die ISDNIsy ist kommunikationssysteme Integral und an alle wichtigen
Kemmunikationssysteme Integral und an alle wichtigen
Datennetze und Großrechnersysteme. Und die Software?
Wir bieten vielfältige Lösungen. Daneben können Sie alle

gängigen Anwenderprogramme nutzen. Für den Fachmann: Das Multi-User-Betriebssystem TNOS unterstützt MS-DOS, CP/M-86 und TNIX, ein UNIX-Derivat.



**TELENORMA**Datensysteme GmbH
eine gute Verbindung

Frankfurter Ailee 6–8 6236 Eschborn Telefon (06196) 709-0

#### **Deutsche Bank**

Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main Wertpapier-Kenn-Nr. 804010

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 14. Mai 1985, 10.00 Uhr, im Großen Saal der Stadthalle Düsseldorf, Fischerstraße 20. Düsseldorf. stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

#### Tagesordnung:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 1984 mit dem Bericht des Aufsichtsrats Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichts für das Geschäftsjahr 1984
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von 352.594.824 DM zur Ausschüttung einer Dividende von 12 DM je Aktie im Nennbetrag von 50 DM zu verwenden.
- 3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1984 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1984 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsiahr 1985 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuverkehr AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlußprüfer für das Geschäfts-
- jahr 1985 zu bestellen.

6. Wahl zum Aufsichtsrat Wir teilen mit, daß die Herren Dr. Hans Feith und Franz Heinrich Ulrich ihre Ämter als Mitglieder des Aufsichtsrats unserer Bank zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung wegen Erreichens der Alters-

grenze zur Verfügung gestellt haben. Der Aufsichtsrat schlägt vor, an ihrer Stelle

Herm Dr. Robert Ehret und Herrn Dr. Wilfried Guth, beide Frankfurt am Main,

die mit Beendigung der Hauptversammlung aus dem Vorstand der Deutschen Bank ausscheiden, für den Rest der Amtszeit als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, die bisherigen Ersatzmitglieder

Herrn Dr. Hans Dieter Mosthaf, Stuttgart, Direktor der Robert Bosch GmbH, und

Herrn Dr. Hans Fritsch, Düsseldorf,

Generalbevollmächtigter der Mannesmann AG,

in dieser Reihenfolge auch zu Ersatzmitgliedern für die Herren Dr. Robert Ehret und Dr. Wilfried Guth zu wählen.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 aus je zehn Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

7. Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen, Schaffung bedingten Kapitals und Satzungsanderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. April 1990 Optionsrechte mit langstens 12jähriger Laufzeit auf Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen zu gewähren, die durch unmittelare oder mittelbare 1 schaften der Deutsche Bank Aktiengesellschaft ausgegeben werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Deutsche Bank Aktiengesellschaft ist ausgeschlossen.

Die Optionsschuldverschreibungen können – auch in Teilbeträgen – in einem Gesamtnennbetrag von bis zu 300 Mio US-\$ oder dessen Gegenwert (berechnet nach dem amtlichen Devisenmittelkurs der Frankfurter Börse am Tage der Beschlußfassung zur Begebung der Optionsschuldverschreibungen) in einer anderen gesetzlichen, amtlich notierten Währung eines OECD-Landes oder in Europäischen Währungseinheiten (ECU) ausgegeben werden.

Der Optionspreis entspricht mindestens dem Durchschnitt der an der Frankfurter Wertpapierbörse festgestellten amtlichen Einheitskurse für Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft an den der Beschlußfassung über die Begebung der Öptionsanleihe vorausgehenden zehn Börsentagen.

Der Optionspreis wird aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel ermäßigt, wenn die Deutsche Bank Aktiengesellschaft während der Laufzeit der Optionsschuldverschreibungen unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre entweder ihr Kapital erhöht oder Wandel- oder Optionsrechte begründet und den Inhabern der Optionsscheine kein Bezugsrecht eingeräumt wird. § 9 Abs. 1 des Aktiengesetzes bleibt unberührt.

Die Optionsschuldverschreibungen werden auf den Inhaber lauten. Jeder Optionsschuldverschreibung werden Inhaber-Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen berechtigen, Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft im Nennbetrag von je 50 DM zu beziehen. Der Nennbetrag der je Optionsschuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf 20% des in DM umgerechneten oder auf DM lautenden Nennbetrages der Optionsschuldverschreibung nicht übersteigen; der Gesamtnennbetrag der zu beziehenden Aktien ist auf 150.000.000 DM beschränkt.

Der Vorstand wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den Organen der ausländischen Beteiligungsgesellschaften, die die Optionsschuldverschreibungen ausgeben, alle weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Optionsschuldverschreibungen festzulegen.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 150.000.000 DM durch Ausgabe von bis zu Stück 3.000.000 auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von je 50 DM zur Gewährung von Optionsrechten nach Maßgabe der Optionsbedingungen an die

Inhaber der Optionsscheine aus den ausgegebenen Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem gemäß a) festgelegten Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur soweit durchzuführen, als die Optionsschuldverschreibungen ausgegeben werden und die Inhaber der Optionsscheine von ihren Optionsrechten auf Bezug der Aktien Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.

c) In § 4 der Satzung wird folgender neuer Absatz 7 eingefügt: Das Grundkapital ist um weitere 150.000.000 DM, eingeteilt in Stück 3.000.000 auf den Inhaber lautende Aktien in Nennbeträgen von je 50 DM, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Optionsscheinen der von unmittelbaren oder mittelbaren 100% igen ausländischen Beteiligungsgesellschaften der Deutsche Bank Aktiengesellschaft bis zum 30. April 1990 auszugebenden Optionsschuldverschreibungen von ihren Optionsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8; in ihm werden die Worte "aus den in Abs. 4 und 5 genannten Optionsanleihen\* durch die Worte "aus den in Abs. 4, 5 und 7 genannten Optionsanleihen und den Inhabern der in Abs. 6 genannten Wandelschuldverschreibungen" ersetzt. Zusätzlich wird der Begriff "Optionsrecht" in "Options- oder Wandlungsrecht\* erweitert.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Dienstag, dem 7. Mai 1985, bis zur Beendigung der Hauptversammlung bei einer der nachstehend genannten Hinterlegungsstellen hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Hinterlegungsstellen sind

in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West):

Sämtliche Niederlassungen der Deutschen Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschen Bank Berlin AG, Berlin, Deutschen Bank Saar AG, Saarbrücken. Handelsbank in Lübeck AG, Lübeck.

Société Générale de Banque, Brüssel und Antwerpen, Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles und Filiaal Antwerpen,

Société Générale, Paris,

Deutsche Bank AG, Succursale de Paris,

in Großbritannien: Midland Bank plc, London,

Deutsche Bank AG, London Branch,

in Luxemburg: Banque de Luxembourg S.A., Luxemburg,

Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg S.A., Luxemburg,

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Amsterdam,

Algemene Bank Nederland N.V., Amsterdam, H. Albert de Bary & Co. N.V., Amsterdam,

ın Österreich: Creditanstalt-Bankverein, Wien,

in der Schweiz:

Sämtliche Niederlassungen der Schweizerischen Kreditanstalt, Zürich, der Schweizerischen Bankgesellschaft, Zürich, des Schweizerischen Bankvereins, Basel, und der Deutschen Bank (Suisse) S.A., Genf.

Die Aktien können auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt werden. In diesem Falle bitten wir, die von dem Notar bzw. der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung spätestens einen Tag nach dem letzten Hinterlegungstag bei einer Hinterlegungsstelle einzureichen.

Für die Ausübung des Stimmrechts verweisen wir auf § 18 (1) unserer

"Das Stimmrecht jeder Aktie entspricht ihrem Nennbetrag. Gehören einem Aktionär Aktien im Gesamtnennbetrag von mehr als 5% des Grundkapitals, so beschränkt sich sein Stimmrecht auf die Zahl von Stimmen, die Aktien im Gesamtnennbetrag von 5% des Grundkapitals gewähren. Zu den Aktien, die einem Aktionär gehören, rechnen auch die Aktien, die ein Dritter für Rechnung des Aktionars innehat. Ist ein Unternehmen Aktionar, so rechnen zu den Aktien, die ihm gehören, auch die Aktien, die ein herrschendes, von ihm abhängiges oder ein mit ihm konzernverbundenes Unternehmen oder ein Dritter für Rechnung

Der in § 18 (1) genannte Anteil von 5% des Grundkapitals entspricht zur Zeit einem Nennbetrag von 73.457.255 DM = 1.469.145 Aktien zu je 50 DM.

Frankfurt am Main, im April 1985

#### 7½ % Anleihe

#### LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN von 1985 (1995)

#### VERKAUFSANGEBOT

#### DM 800.000.000,-

Von der Anleitte werden DM 600.000.000,- vom 2. 4. bis 9. 4. 85 zum Kurs von 100 ¼% börsenum: und spesenfrei von einem Bankenkonsortium unter Führung der Westdeutschen Landesbank G zum Verkauf angeboten. Die weiteren DM 200.000.000,- stehen dem Land Nordrhein-Westfalen z

Ausstattung der Anleihe

Die Anleine wird mit 7 %% p.a. verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich am 18, 4, erstmals am 18, 4, 1986 fállig

DM 100,- oder ein Mehrfaches davon.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt 10 Jahre. Die Anleihe wird am 18. 4. 1995 zum Nennwert zurückgezahlt

Die Anleihe ist weder durch den Anleiheschuldner noch durch die Anleiheglaubiger künd-

Die Anleihe ist nach § 1807 Abs. 1 Ziff | 2 BGB mündelsicher und nach § 54a Abs. 2 Ziff, 4 VAG deckungsstockfähig

Die Anleihe ist nach § 19 Abs. 1 Ziff. 3d des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank kom-

Die Anleihe wird unverzuglich zum Handel und zur amtlichen Notierung an allen deutschen

Wertpapierbörsen eingeführt Die fälligen Zinsen und Rückzahlungsbeträge werden durch das depotführende Kreditinstitut gutgeschneben. Die Verzinsung endet mit dem Ablauf des dem Fälligkeitstag vorherund Kapital gehenden Tages; das gilt auch dann, wenn die Leistung nach § 193 BGB bewirkt wird;

Vor Verkaufsbeginn wird eine Sammelschuldbuchforderung im Gesamtbetrag der Anleihe für die Wertpapiersammelbank Nordrhein-Westfalen AG in das Schuldbuch des Landes Nordrhein-Westfalen eingetragen

Die Ausgabe von Teilschuldverschreibungen ist für die gesamte Laufzeit ausgeschlossen (Wertrechtsanleihe) Die Erwerber erhalten einen Anteil an einem Sammeldepot in Höhe der gekauften Betrage bei der Wertpapiersammelbank über ein Kredilinstitut

Düsseldorf, Berlin, Bieleteld, Bochum, Dortmund, Essen, Frankfurt/Main, Hannover, Koln, Mainz, Munchen, Munste ım April 1985

WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE zugleich für die Sparkassen im Land Nordrhein-Westtalen

BERLINER COMMERZBANK

**DEUTSCHE GIROZENTRALE** 

HANDELS- UND PRIVATBANK

- DEUTSCHE KOMMUNALBANK -

BANK FÜR GEMEINWIRTSCHAFT BAYERISCHE HYPOTHEKEN-UND WECHSEL-BANK Aktiengesellschaft

COMMERZBANK BERLINER HANDELS-UND FRANKFURTER BANK **Aktrengeselischaft** 

DEUTSCHE BANK

DEUTSCHE BANK BERLIN

DRESDNER BANK

MERCK, FINCK & CO.

BANK FÜR HANDEL UND INDUSTRIE

LANDESRANK RHEINLAND-PFALZ

J.H. STEIN

NATIONAL-BANK SAL OPPENHEIM JR. & CIE.

Aktiengesellschaft

THE ROYAL BANK OF CANADA

Nordrhein-Westfalen

WESTDEUTSCHE GENOSSEN-SCHAFTS-ZENTRALBANK eG zugleich für die Volksbanken

NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE SIMONBANK

**BANKHAUS HERMANN LAMPE** 

kommanditgesellschaft.

**BAYERISCHE VEREINSBANK** 

GENOSSENSCHAFTSBANK

Akuengesellschaft

DELBRÜCK & CO.

DG Bank DEUTSCHE

Ai tiengesellschaft TRINKAUS & BURKHARDT

WESTFALENBANK

Die WELT ist in 8.000 Orten der gesamten Bundesrepublik einschließlich West-Berlin verbreitet, sowie mit etwa 5% ihrer Auflage in 137 Ländern aller Erdteile.



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

21 Würzburg

22 Würzburg

23 Würzburg

24 Würzburg

Die Tauschaktion betrifft das Sommersemester 1985

Humanmedizin

nach Uni München 1 Erlangen 2 Gießen 3 Gießen Erlangen Hannover 4 Gießen Heidelberg 5 Gießen 6 Gießen 7 Gießen

9 Gießen 10 Gießen 11 Heidelberg 12 Marburg 13 Marburg 14 Mainz 15 Mainz 16 Mainz 17 Mainz 18 Tübingen

Hamburg Uni Kiel Marburg TU München Uni München Tübingen Uni München Hamburg Uni Müncher Heidelberg Hamburg Würzburg Hamburg

Heidelberg

Hamburg

Marburg

Rechtswissenschaften Erstsemester nach l Frankfurt Heidelberg 2 Hannover 3 Heidelberg FU Berlin Bonn 4 Heidelberg 5 Heidelberg

22 Würzburg Uni München

Tübingen

23 Würzburg

8 Marburg

9 Marburg

10 Mainz

11 Mainz

13 Passau

14 Passau

15 Passau

16 Passau

20 Würzburg

FU Berlin Münster 6 Heidelberg 7 Heidelberg Tübingen Bonn Münster Köln Bonn Bochum Hannover Köln Münster Mainz 18 Regensburg Bonn Bochum 19 Regensburg

**Pharmazie** Erstsemester

Bochum

Münster

Hannover

nach 1 Braunschweig Hamburg 2 Braunschweig Uni Kiel 3 FU Berlin 4 FU Berlin Frankfurt 5 FU Berlin Freiburg 6 FU Berlin Heidelberg 7 FU Berlin Hamburg 8 FU Berlin Münster 9 FU Berlin 10 FU Berlin Uni München Saarbrücken 11 FU Berlin Tübinger Frankfurt Hamburg 13 Frankfurt Uni Kie 14 Frankfurt 15 Hamburg Erlangen 16 Hamburg 17 Uni Kiel Hamburg 18 Saarbrücken Freiburg

# Wirtschaftspolitik mit Orientieru

Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

ministruay

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Orientierungen" Heft 22 behandelt die Lage und die Zukunftsaussichten der Forstwirtschaft, befaßt sich mit den Neuen Technologien und der Dynamik der Wirtschaft, mit der Politischen Ökonomie, mit Grundlagen wirtschaftlichen Denkens, enthält Beiträge über die Konzentration im Handel sowie über Konjunktur- und Sozialpolitik und fragt, ob der Wiederaufbau ein "Wirtschaftswunder" war.

19 Ulm

20 Würzburg

21 Würzburg

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? - Schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung,

Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.

index.

Mine Officeria (201728 77 1884

ton Branche and the

Betneb 2002 nder etweben mark Com Resident al Compate: 7137

qu blosigieres monten industriesta: par 0||/242 ||-715 || 711

für viele and für die nicht alle proble Spezial progra Damit Sie die Een ze E

n den Barocompu not Olivetri sterit " Betrieb nutzen jegen

indes die ität einder Fa-Bot-

| Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Is set to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PBSTVER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WINDEROILE WENTI ATTEME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # 7% Bend 77   68% 100.26   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   10 | F 8 doj. 79.1 789 182.95 182.75 F 6 doj. 20.1 290 182.26 183.2 F 8 doj. 20.1 780 182.26 183.2 F 7 doj. 61 591 197.256 187.25 F 10% doj. 61 197.1 192.55 187.25 F 10% doj. 61 197.1 192.5 182.75 F 8 doj. 60.1 297 182.75 182.75 F 70 doj. 62 297.2 112.5 112.55 F 7% doj. 62 197.2 112.5 112.55 F 7% doj. 62 197.2 112.5 112.5 112.5 F 7% doj. 62 197.2 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 11 | Rentenwerte etwa la Der Rentenmarkt reagierte mit mehr oder weniger beh den erholten Dellar. Die Kaufnelgung stockte. Hinzu ka daß in diezer verkürzten vorösterlichen Woche am Rente sei. Offentliche Anleihen wie auch Bundesobligationen um 0,3 Prozentpunkte noch unten, überwiegend bis ubeiden Seiten, webei zwischen kurz- und langlaufende gemacht wurde. Ähnlich lagen DM-Auslandsanleihen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penauptet    Same   Same   Same   Same   Same   Same   Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ## Wandelanleihen    14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F 48 dgl. 77 - 787 95.5 97.55 F 44 dgl. 77 - 1842 96.3 92.25 F 46 dgl. 78   1862 97.5 97.96 F 48 dgl. 78   1262 99 96.9 F 48 dgl. 78   1262 99 96.9 F 76 dgl. 78   489 100.7 100.6 F 76 dgl. 71   489 100.7 100.6 F 76 dgl. 71   489 100.7 100.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bundespost  F 5% Bidgood 48 4486 78,805 78,305 F Bidgl 721 7827 187,4 181,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M 7 dgl. Pl 25 99,75G PR,75G D 8 dgl. Pl 28 95,5G 95,5G B 3 Bert Planeth, Pl 7 102,5G 102,56G D 6% dgl. Pl 61 86,5G 86,5G B 7 dgl. Pl 61 86,5G 126G D 7% dgl. KD 31 100G 100G D 5% dgl. KD 31 100G 100G D 7% dgl. KD 77 100G 100G B 6 60 gl. Pl 34 87,55G PR,55G D 7% dgl. KD 77 100G 100G B 6 60 dgl. Pl 37 99,5 99,55G S 5 8266yp Maneh,Pl59 110G 110G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 7% Konstact 71 100.3C 180.3C F 3% obj. 84 0 C 84.75 87 F 7% Kouthof 71 100.5T 100.5T F 4 Velto 85 m. C 114.7 115.25 F 7% dej. 71 100.4C 100.4 f 6% Works. F 73 m C DM 166 1677 F 7% dej. 75 100.25T 100.5SG F 6% Works. F 73 m C DM 166 90 F 7% dej. 75 C DM 170 C DM 1963 90 F 8% BAST Je m C 158 158 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F 3 Dollon Int. 54 129,50G 128T F 6 Nichii Co Ltd 80  F 41: Fujicsu Lim. 78 718G 705G F 51: Noogovers 48 89G 88G F 4 Nichii Co Ltd 80  F 30: Izumya Co. 78 135,5G 135G F 74: Nich Boseki 41- F 52: Jusco Co 78 165G 108,5G F 34: Orient Fin. 79  F 4 Koweski'nd 7ex. 84 103G 108 F 44: Orient Fin. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131G Ameriung: "Zinsen steuering: FF – Pican brief, KO – Kommunolobigetion, KS – Komminolobigetion, KS – KS |
| F. 7th dogs. 7th 1 448 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 1 | F 8 dgl. 721 782 181,4 181,4 181,6 F 8 dgl. 721 782 181,4 181,4 181,6 F 8 dgl. 80 3470 181,6 181,6 181,6 F 784 dgl. 80 12770 181,6 181,6 181,6 F 10 dgl. 81 4870 181,5 180,6 F 784 dgl. 82 477 181,5 181,6 185 F 784 dgl. 82 477 181,5 184,6 185 F 784 dgl. 82 477 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F   40   40   40   40   40   40   40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. Abbott Lobor   165   161.5   D. Gen, Shopping   D. Alzon   94.3   94.5   F. Geodyear   P. Alcon   99.3   99.5   F. Alcon   99.3   99.5   F. Alcon   90.3   89.5   F. Geodyear   P. Alcon   90.5   F. Alcon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| an age or ass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M & Ldo, Ambo 1815 99,16 99,16 M & doju 1816 98,25G 98,25G H M & doju 1817 97,5G 97,5G H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | his dgi N 10 100,1G 100 | F 3% dgl 83 c. 0. 87.5 87.5 D 10 dgl 82 107.6 199.5 F 4 Dreadn.81. 83 m. 0. 107.6 1866 D 8% dgl 83 101.5 D 107.5 b G | D dgi Vz 3.8 5.85 F Olivetti Vz 8 F Rinsider 0.086 0.098 F Olympus Optical 1 D Riscos 11,96 12T H v. Osmineren 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,8 9,9 M Wong Lobor 63,3 62,4<br>8,7 8,55 F Warner Commun. 82 81<br>14G 14 F Worner Lombert 120 118G<br>27,2 27 F Wells Fargo 165 145<br>22G 22G M Western Deep L 139 139,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 doj. 77 287 189,15 180,2 3<br>6 doj. 77 9/87 97,65 97,85<br>6 doj. 78 97,5 97,45<br>6 doj. 78 97,5 97,45<br>6 doj. 78 97,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M 7½ BoyuLblogz Pf.103 108,5G 108,5G F<br>M 5 Boyuc.Wedsk, Pf.11 128,5G 128,5G F<br>M 6 dgl, Pf.4 94,75G 94,75G D<br>M 6½ dgl, Pf.3 90,5G 78,5G D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 6 dgi, P1 55 88.3G 88.3G 88.3G F 8 Bodewit, 78 97.8 97.8 97.8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 3% dgl. 84 n. O. 82,5 82,70 D 19% degl. E8 1 1087 107.56 F 7% Jop. Symib. 82 2006 2006 D 5% Svensk. Ex. 82 104.3 104.25 F 7% dgl. 82 n. O. 100,56 101 D 5% Townsmoot. 78 92 92,256 D 5% Townsmoot. 78 92 92,256 F 5% Junezo 85 n. O. 1336 1316 6% Tokip. B. 79 99,56 99,56 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D Ford   130G   137G   F People Teless   2   F Fujitsu   14,6   14,5   F Rukhaed   4   F General Elecutic   182   178   F PanAm   2   F General Minima   42   43T   F Purbur Hawsain   2   F General Minima   42   43T   F Purbur Hawsain   1   F Fujitsu Hawsain   1   F Fu | 216 214 M Western Afoulog 8,7 8,98<br>52,5 62,5 M Westinghouse E. 92,9 90,5<br>14,3 14,25 F Westi-Unrecht H. 91 90,5<br>21 20,2 M Weyerhoeuser 87,6 85,6<br>100G — M Wheelbock Mordon 14 14<br>9,2 9,25 D Xerox Corp. 132 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in interest in the interest in | F 5% dgL 83 o. C. 96,2 96T   D 6 TVO-Kruttov, 76 97,25G 97G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S COUNTRY MANUAL TO 17 THE PARTIES T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ביי שבקי ביי שבקי ביי 124 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Wer seit 70 Jahren den Fortschritt ins Büro bringt, hat erprobte Programme für alle Branchen.

Wer wie Olivetti jahrzehntelange Erfahrung in der Bürotechnik hat, gibt sich auch beim Personal Computer fürs Büro nicht mit Standardlösungen zufrieden. Wir von Olivetti wissen, daß das leistungsfähige und wirtschaftliche Computerprogramm yon Branche zu Branche, von Betriebsgröße zu Betriebsgröße anders aussehen muß.

Deshalb kann zum Beispiel unser Personal Computer M24 nicht nur mit den Programmen nach dem sogenannten Industriestandard arbeiten: Olivetti hält darüber hinaus für viele Anwendungsbereiche auch für die nicht alltäglichen - erprobte Spezialprogramme bereit. Damit Sie die ganze Erfahrung, die in den Bürocomputer-Systemen von Olivetti steckt, auch für Ihren Betrieb nutzen können.

Ein Personal Computer, der mit mehreren tausend Programmen in seiner Anwendungsbreite beispielhaft ist, war uns aber noch nicht genug. Deshalb arbeitet ein Olivetti mit höheren Rechengeschwindigkeiten und mit besserer Bildauflösung, als das bei Geräten im Industriestandard üblich ist.

Deshalb bietet Olivetti eines der größten Dienstleistungsnetze in der Bundesrepublik und rund um seine Personal Computer ein vorbildliches Schulungssystem. Für seine funktionale Ästhetik ist Olivetti ohnehin berühmt.

Der Personal Computer M24. Das fortschrittliche Computer-System für alle Branchen. Mit der ganzen Olivetti-Erfahrung. Mit erprobten Ausbildungsprogrammen. Mit einem der größten Servicenetze der Bundesrepublik.

Praktisch die gleichen Leistungen wie vom M24 erhalten Sie vom portablen M21. Der Olivetti Personal Computer M24 ist auch Btx - und

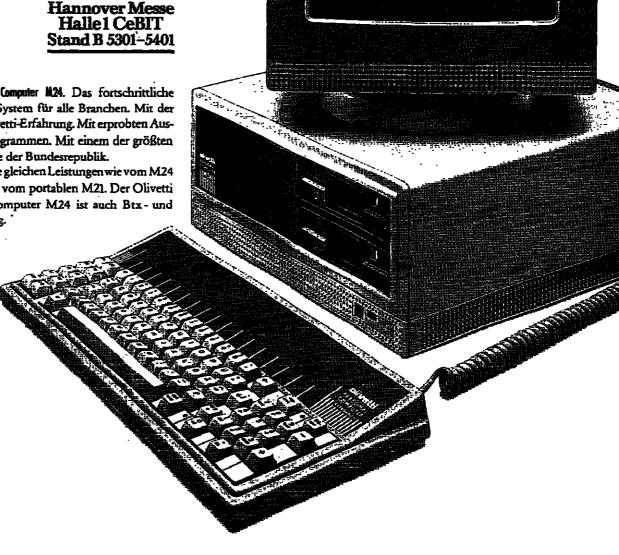

Softwarekatalog von Olivetti. An die Deutsche Oliverti GmbH, Postfach 71 02 64

Ja, ich möchte ausführliche Informationen über die Personal Computer M21 und M24 sowie den

Computern

kann schön sein.



O by SEL 1027. 285



10015D

Lorenzstraße 10 7000 Stuttgart 40

Standard Elektrik Lorenz AG

üt

æn

des die ität einder Fa-

**Inlandszertifikate** 

Ausg. Rickm. Ric

# Aktienmärkte schöpften Hoffn Der Verkaufsdruck hat merklich nachgelassen

Der Verkaufsdruck hat merklich nachgelassen an den deutschen Aktienmärkien mit treundlicheren Kursen und mit leicht verstürktem Optimismus. Er stötzt sich verwiegend auf technische Kursen und mit leicht verstürktem Optimismus. Er stötzt sich verwiegend auf technische Foktoren. Als positiv wurde vermerkt, daß Verkaufslimits der privaten Banisenkundschaft Ausgesprochen freundlich tendierten die Farbennschfolger, von denen Hoechst um fast 5 DM auzogen. Damit lagen nur noch BASF knapp unter der 200-DM-Linie. Auch Siemens zählten wieder zu den Favoriten und stiegen um nehr als 8 DM. Freundlich ferner die meisten Elektronikpapiere. Der Bankenmarkt zeigte sich meisten Elektronikpapiere. Der Bankenmarkt zeigte sich schwarfälliger. Unter den sonst wenig veränderten Warenhauspepieren zogen Kaufhof um 6.50 DM and Optimischen Damit lagen um 20 M aud Aachener Rück um 30 DM aud. Nachgegeben haben Bilfinger um 3 DM und Aachener Rück um 30 DM und Aachener Rück um 30 DM und Aachener Rück um 30 DM und Köhn. Rück 15 DM. Hamburg Beiersdorf schwächsten um 3 DM auf. Porsche gen mit 3 DM und Markt und stitlet, nachdem die Wirtschaffivereinigung Einen- und Stahlindustite die EG-Konninission wegen Duklung italenischer Schrottsubventionen verklagt hat. Maschipenbaner lagen uneinheitlich stronversongenwerte konnten schwingen werden eine Schullten um 3 DM auf. Porsche gen mit 3 DM und Markt. Poospe machten 5 DM gut Wirttenbergischen mit Berlint Bergmann lagen um 4 DM nach berührer erhöhten um 8 DM. Berlint Elektro und Heritite werden und Stahlindusten und Schullten um 2 DM auf. Porsche gen machten 5 DM gut Wirttenbergische Schrottsubventionen verklagt hat. Maschipenbaner lagen umeinheitlich ein Elektro und Heritite werden und sche den unterschiedellen um 3 DM auf. Porsche gen machten 5 DM gut württenbergische zu untersche den unterschiedellen um 3 DM auf. Porsche gen machten 5 DM gut württenbergische 2 DM auf der Rück um 3 DM auf. Porsche gen machten 5 DM gut württenbergische DR gen untersche den unterschiedeln um 1 DM auf. Porsche gen un

|                                                    | AKTIBNOOKSEN                            |                        |                                     |                                                                    |                                       |                          |                                                                         |                                                 |                                         |                                                                                 |                              |                     |                             |                  |                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fortlaufende Notierungen und Umsätze               |                                         |                        |                                     |                                                                    |                                       |                          |                                                                         |                                                 |                                         |                                                                                 |                              |                     |                             |                  |                                                              |
|                                                    | Đũ:                                     | seldor                 |                                     | Fn                                                                 | ankfurt                               |                          | He                                                                      | mburg                                           |                                         |                                                                                 | nchen                        |                     | Aktien                      | Umei             | itze                                                         |
|                                                    | 14                                      | 79.3                   | 29.3<br>Stucke                      | 34                                                                 | 129.7                                 | 29.3<br>Stücke           | 1.4.                                                                    | 195.5                                           | 14.                                     | 14                                                                              | 293                          | 1                   | Diameter and                | 29.I.            | ILLE                                                         |
| AEG<br>BASE                                        | 107-85-8,2-96<br>198-85-9-9-2           | 107G<br>196,2          | 以                                   | 105-8-5-8,3-8,4<br>198-9,5-7,5-8,9                                 | 106,5<br>196,2<br>205,4<br>329<br>329 | 19746                    | 107,5-8,5-8,5-8                                                         | 286.5                                           | Stucke<br>2695                          | 108,5-4,6-8                                                                     | 107                          | Stocke<br>1529      | Albonz Vent.                | 1748             | 2178<br>1520                                                 |
| BASE<br>Bayer<br>Bayer, Hypo<br>Bayer Vok<br>Blane | 207-7.5-8-BG                            | 1205 SG                | 57457                               | 204.2-7.8-7.5                                                      | 205.4                                 | 44496<br>57564           | 1075-85-85-8<br>108-9-85-0<br>208-8-7-8                                 | 196                                             | 13877<br>20940                          | 197,8-9-7,3-8,5                                                                 | 196                          | 1 11535             | Dt. Bançoci.                | 1056<br>996      | 1654                                                         |
| Boyer, Hypo                                        | 334-5-5G<br>379-30-29G                  | 330G<br>327G           | 2764                                | 206,2-7,8-7,5<br>534-5-3-5                                         | 32P                                   | 1 3395                   | 333-5                                                                   | 204<br>534<br>578<br>577                        | 405                                     | 335,5-3-5,5                                                                     | 705,5<br>550                 | 5525<br>4167        | Degusse<br>Gumes            | 3499             | 2042                                                         |
| Server Vick<br>Bloom                               | 3745-6-4-4G                             | 375G                   | 5154                                | 329.5-30-29<br>373.4-2-35                                          | 329<br>374                            | 744<br>2396              | l <del>.</del>                                                          | 378                                             | 175                                     | 328.5-31-31bG                                                                   | 330<br>328                   | 1674                | Hambomer<br>Hussel          | 100<br>678       | 13<br>1488                                                   |
| Comments                                           | 145-4-5                                 | 164<br>134,5           | 19438<br>12074                      | 373-4-2-3.5<br>145-2-5.5-4.1                                       | 164.7G<br>133,7                       | 14014                    | 373-5<br>146,2-3,5-5-5<br>136-3,7-5-6<br>458-8,5-6-9<br>440-0,5-38-9,3- | 165.5<br>154.5                                  | 464<br>10647                            | 373,5-5-2-74<br>145 7-4-5-45                                                    | 375<br>165                   | 933<br>3814         | 11/28                       | 580              | 433<br>234<br>1719                                           |
| Conti Gunmi<br>Dolmler                             | 135,5-5,9-5,5<br>457-9-7-9G             | 1447                   | 9197                                | 134,5-5,8-5-6<br>459 5-41-40-40                                    | 133,7                                 | 13514<br>19755<br>55484  | 136-5,7-5-6                                                             | 1345                                            | 10641<br>9995                           | 1355-65-55-6                                                                    | 134,5                        | 2055                | Philips Komm<br>Salamander  | . 750<br>1700    | 234<br>1719                                                  |
| Dt. Bonk                                           | 1395-95-90<br>189-9-85-95<br>209-10-10G | 1 437                  | 4775                                | 1345-58-54<br>659-541-40-40<br>439-95-89<br>1895-95-89<br>2105-108 | 436.1<br>188G<br>210,2                | 1566                     | 440-05-38-93-                                                           | 434.5                                           | 1626                                    | 165.7-6-5-45<br>135.5-6-5-5-6<br>40.40-5-6-60<br>440-0-5-88-85<br>169.5-95-85-9 | 134,5<br>658<br>456,5<br>189 | 2055<br>266<br>3713 | Streberg                    | <b>401</b>       | 10                                                           |
| Oreschier Bit.<br>DUB                              | 209-10-10G                              | 188,5<br>209           | 21602<br>150                        | 1875 75 8 9<br>210 5 10 8                                          | 188G                                  | 25650<br>109             | 189,5-9-9                                                               | 189                                             | 4535                                    | 169,5-9,5-8,5-9                                                                 | 187                          | 4759                | Franktur                    | 27.1.            |                                                              |
| GHH                                                | 153,5-3-2,5-4<br>123-10                 | 153,5G                 | 1 2701                              | 1515-3-35                                                          | 1154                                  | 1 548                    | 152-2.5                                                                 | 154                                             | 509                                     | 214-4-4-458<br>153-3-7-53                                                       | 2085G<br>155,5               | 160                 | Allignz Vers.               | 1473             | 2431                                                         |
| Harpener<br>Hoechst                                | 325-10-<br>302-1-1-1-1-1                | 320G<br>200            | 1334<br>15647                       | 320.2                                                              | 320,2<br>199,5G                       | 301                      | 321                                                                     | 338                                             | 100                                     | 316-21-16-16                                                                    | 320<br>199,5                 | 158                 | (68C<br>BHF                 | 2553<br>390      | 1906<br>1000                                                 |
| Housek                                             | 202.5-1.5-3.6<br>108.5-8.5G<br>396-95G  | 104,5G<br>399,7G       | 1956                                | 202-3 8-2 2-3.9<br>108-8 5-7 5-6<br>395-50                         | 1965                                  | 36201<br>6070            | 201,3-3,5-1-3,8<br>107,5-7-8,5                                          | 199                                             | 1767                                    | 201-3,8-1-3,6<br>109-9-7-8,5                                                    | 109,5                        | 14470               | Continue                    | _                | 48                                                           |
| Hotomonn<br>Horten                                 | 396.95G                                 | 399,7G                 | 308                                 | 395-5G<br>148-9                                                    | 391                                   | 1683<br>984              | 395G<br>170-68                                                          | 1                                               |                                         | 390,5-0,5-0-90                                                                  | 1 301                        | 76                  | Degussa                     | 2844<br>1492     | 3905                                                         |
| Kali + Salz                                        | 172-70-70G<br>248G-95-9G                | 188G<br>247G           | 45%<br>1243                         | 248,5-9,8-8,1                                                      | 170<br>247,1                          |                          |                                                                         | 164<br>249                                      | 301<br>573                              | 370 \$-0, 5-0-90<br>147G-70-47-8<br>250-: \$-0-\$1.5<br>207-13-97-11,5          | 148<br>257<br>213            | 70<br>100<br>297    | Or Bohoock                  | 2562             | 48<br>3905<br>2663<br>3983<br>3016                           |
| Konstant<br>Kauthol                                | 211.5-2-1.5G<br>219-+20-25.5G           | 209G<br>219G           | 1283<br>1706                        | 248 5 # 8 8 1<br>210-2-1 5-2<br>218-24-21-24                       | 247.1<br>210.5<br>218.7               | 8035<br>4015<br>7119     | 7125<br>273-5<br>250-0-45                                               | 164<br>249<br>212<br>218                        | 508                                     | 207-15-07-11.5                                                                  | 213                          | 7 80                | Dt. Babc. Vz.               | 3385<br>16073    | 3016<br>12575                                                |
| KHO                                                | 251-50-48-49G<br>70,9-1-76-70,5G        | 249G                   |                                     | 200-50-48-8-5                                                      | 250                                   | 840                      | 773-5<br>740-0-15                                                       | [7]B                                            | 512                                     | 221-55-1-55                                                                     | 217                          | 948                 | Vorte                       | 645<br>645       | 1667                                                         |
| Kibcisser-W.<br>Lipcie                             | 78,9-1-78-70,5G<br>411-2-13G            | 411bG                  | 17594                               | 72-73-49,5-70,1                                                    | 250<br>69                             | 1 15977                  | 70,5-1-0,1-0,5                                                          | [40                                             | 3074                                    | 221-55-1-55<br>251-0-2-48-48<br>205-1-0-705                                     | 253<br>48.7<br>411           | 2770                |                             |                  |                                                              |
| Luftboose St                                       | 101.16                                  | 191G                   | 17594<br>753<br>240<br>844<br>17955 | 41B-25-1-3<br>  191-15-1                                           | 411<br>193                            | 1510<br>1782             | 190                                                                     | 411<br>191                                      | 1 10                                    | 47196.3.6611                                                                    | 471<br>1936B                 | 210<br>196          | Homburg<br>AlSanz, Vers.    | 1,4,<br>460      | 82                                                           |
| Withoma VA<br>Monnesmone                           | 186-66<br>167,5-4-3-4,3                 | 182G<br>140G           | 1 366                               | 186                                                                | 1187.5                                | 2702                     | -                                                                       | 188                                             | 22                                      | 175-25-75<br>187.5-5-85<br>162-4-3-64                                           | 185                          | 570<br>6186         | Beiersdorf                  | 1764             | 5425<br>490                                                  |
| MAN                                                | 151G-5G                                 | 151G                   | 172                                 | 1625-3.8-25-4<br>156-5 7                                           | 140.3<br>154G                         | 34283<br>1106            | 162-3,5-2,5-4                                                           | 160<br>150G                                     | 9760                                    | 162 4 7 64                                                                      | 140<br>154<br>583            | 6186                | Belwia<br>Br. Yulkan        | 50<br>1645       | 2026                                                         |
| Mercedes-H.                                        | 9855-1-26<br>2510-5-2-26                | 581<br>751G            | 1745                                | 156-5.2<br>581-3-1-25                                              | 1580 i                                | 4852                     | 581                                                                     | 1-                                              |                                         | 1548-4-2-575G<br>581G-3-60-83                                                   | SES                          | 201                 | Dr. Bobcock                 | 187              | 423                                                          |
| Metaliges.<br>Mixdorf                              | 545,5-7-3-8,5                           | 542G                   | 283                                 | 268-58-50-50G<br>547-75-4-78<br>1176-85-78-85                      | 248.5<br>544.5                        | 835<br>8254              | -<br>545-4                                                              | 248G                                            |                                         | 248-5-457                                                                       | [248G                        |                     | HEW                         | 2726             | 6621<br>16                                                   |
| Porschu                                            | 275G-3-3G                               | 1                      |                                     | 1176-85-78-85                                                      | 11145.5                               |                          | :                                                                       | 12                                              | 7                                       | 540-6-40-45                                                                     | 543                          | 178                 | NWK                         | 3614             | 1672                                                         |
| Preveyog*<br>RWE ST.                               | 154.5-4.5-5G                            | 273G<br>154G           | 1926<br>7914                        | 274-4-2-2<br>155-5-4-5-5-3                                         | 2/2G<br>153.5                         | 1963                     | 274-4<br>164 E                                                          | 275                                             | 691                                     | 272G-4-69-74                                                                    | 275<br>153,5                 | 62                  | Phoenix<br>Reichelt         | 460<br>96        | 720<br>40                                                    |
| RWE VA<br>Schering                                 | 152,1-3-2,5-2,5<br>447-86               | 152,3                  | 4917                                | 155,545-53<br>153,3-7,2-7,8<br>446,5-8,5-4-7,5                     | 1137.6                                | 10533<br>6567            | 152.5<br>152,5-2,5                                                      | 153.5                                           | 990                                     | 156-6-5-56<br>155-5-5-5-5                                                       | 15525                        | 1219                | Buffe of a                  |                  |                                                              |
| Stement                                            | 524-7.5-4-7G                            | 521                    | 7276<br>38383                       | 446,5-8,5-6-7,5<br>524,7 3-5,7 4                                   | 445<br>520.5<br>97.2<br>178           | 7415                     | 447-4-7                                                                 | 445                                             | 2577                                    | 445-7-5-7<br>523-8-5-7                                                          | 443<br>511                   | 327                 | Milecheu<br>Ackermono       | 1.A.<br>291      | 735                                                          |
| Thyssen<br>Veba                                    | 995-93-95                               | 521<br>97G             | 34966                               | 524-73-5-74<br>985-94-95                                           | 97.2                                  | 38168                    | 524 5-8-5-7<br>99 7-5-85-95<br>179 8-9 5-85-9                           | 975                                             | 1 127551                                | 99.7-9.7-85-9                                                                   | 975                          | 81.81<br>4768       | Allianz Vers.               | 599              | 681                                                          |
| VEW<br>VW                                          | 179-9,5-9-9G<br>124                     | 178G                   | . 421.                              | 179.5-9.3-8.5<br>124-4-3,556-4,1                                   | 178                                   | 2455                     | 1798-95-85-9                                                            | 1785                                            | 3148                                    | 179.9 <b>8.6</b> .79                                                            | 178.5                        | 1                   | Dierig<br>Doubling          | 21<br>727        | 387<br>281                                                   |
| YW<br>Philips**                                    | 201-1,9-3,5G<br>50.80                   | 123,5<br>1996          | 2556<br>28071<br>15761              | 200.7-3.5-1-3<br>50.8-50.7-50.8<br>175.1-36-G-5<br>300-1-300       | 123<br>199                            | 16776                    | 124,5-4,1-4<br>201-3,5-1-3                                              | 445<br>521<br>97.5<br>1,78.5<br>1,23.5<br>199.5 | 1 6227                                  | 124-4,5-4-4<br>201-3,5-1-3                                                      | 125.5<br>199.5               | 11244               | Dywidag<br>Energ. Ostb.     | 76<br>298<br>339 | 127                                                          |
| Royal D."<br>Uniteres                              | 174,8-5-4,5                             | \$1.3G<br>173G<br>277G | 3740                                | 175.1-5bG-5                                                        | 51,3G<br>173G                         | 9092<br>2359             | 51,1-0.9-,8-0,8<br>175,1-5-4.8                                          | 51.3<br>172.5                                   | 数                                       | 51,1-1,1-50,7<br>135,1-1,2-4,7                                                  | 51.5<br>172.2                | 5205<br>792         | NOT-AMPET<br>Münch, Rück    | 339              | 320<br>486                                                   |
| Uniterver ** Kurswert in 10                        | 300                                     | 2996                   | 744                                 | 300-1-300                                                          | 173G<br>199G                          | <u> </u>                 | 301                                                                     | 799                                             | 410                                     | 51,1-1,1-50,7<br>175,1-3,2-4,7<br>301-1-99-99.5                                 | 798                          | <u> </u>            | PWA<br>Solomonder           | 1387<br>205      | 735<br>681<br>387<br>281<br>127<br>328<br>486<br>3630<br>195 |
| CONTRACT IN 191                                    | <u> </u>                                |                        | 122415                              |                                                                    |                                       | 132411                   |                                                                         |                                                 | 503079                                  |                                                                                 |                              | 103197              | Südchemie                   | 379              | 320                                                          |
| l                                                  | 1.4.                                    | 29.5.                  |                                     | 1,4,                                                               | 293.                                  |                          | 1,4,                                                                    | 29,3.                                           | Ī                                       | 1,4.                                                                            | 201                          | Harris              | mank En                     | -                |                                                              |
| F Manney                                           | Venua 585                               | 161<br>585             | Hazieri.d.<br>Kana.su               | H.114 720<br>LA110 915G                                            | 29.3.<br>750<br>9156G                 | D V. Dr. N<br>D VEW 6    | Ickel 10 139<br>774.2                                                   | 140<br>123<br>168bB                             | H Deime                                 | 1 140%                                                                          | 29.3<br>165G<br>1450G        | unge                | regelt.Fro                  | 217611           | ASTR.                                                        |
| H Maria &                                          | K 5+1 195                               | 585<br>197<br>157      | Holgt Lit I                         | B ==0 750T                                                         | 750T I                                | S Ver Fitz               | *0 143G                                                                 | 165bB                                           | D DoL-Bo                                | rom *10 3157                                                                    | 310bBrt                      |                     | 1,4<br>niich 14% 40         | i. 29<br>06. 40  | 3.                                                           |
| IE del Ve                                          | N 144                                   | 144                    | F Résentis<br>H Ruberok             | # 5,5 800G                                                         | 800G                                  | F VOTS<br>H V, Kome      | 1607<br>1990m () 40G                                                    | 155                                             | D Dorst A<br>H Drögen                   | 4cesch, *5 5107                                                                 | 510T<br><b>28</b> 5          |                     | milich 14% 40<br>10°18+1 96 | 06. 40<br>DG 97  | 108<br>10G                                                   |
| F MAN-RO                                           | i. 20,2 4208<br>Veing, 4 285G           | 421G !i                | D Rütgers                           | 7.5 \$35                                                           | 527                                   | M V. Kund                | m. 2.5 157G                                                             | 49.8<br>157G                                    | H dgi Ge<br>Halimb, Br                  | a_7 155G                                                                        | 151                          | FARELE              | loz B**7 82                 | DG 82            | <u> </u>                                                     |
| D Mouser                                           | D 94T                                   | 15G 1                  | R Scheider                          | m. 15.1 148T                                                       | 147G }                                | D V. Rump<br>D V. Salcia | UNIO 51 A 120 5                                                         | 49(II<br>165<br>135G                            | Hin Eint). Br                           | 10+1.5 415<br>High 12 525<br>High 0 90G                                         | 413                          | F Bort A            | 6 NA 5 66<br>G Ind 4 22     | 08 70<br>1G 77   | 0<br>08<br>1G<br>001                                         |
| F Mercedi                                          | es 10,5 582<br>es. 0 251                | 585,5<br>250           | D Schering<br>D Schless (           | 10,5 446                                                           | 113                                   | H V Werk                 | st. 0 135G                                                              | 135G<br>316                                     | D Espet u.<br>Br Bati. We<br>B. Eschwei | MR 0 90G                                                                        | 325<br>900                   | D Berl L            | Phon 9 39                   | 00T 38           | OOT I                                                        |

|   | Augesprochen freundlich tenderten die Farbeinscholger, von denen Hoechst um fast 5 DM anzogen. Damit lagen nur noch BASF knapp unter der 200-DM-Linie. Auch Siemens zählten wieder zu den Favoriten umd stiegen um as 3 DM seitz Enzinger Union um 4 DM und VCT um 7 DM auf. DM. Seitzen zichten um 3 DM. Seitz Enzinger Union um derten um 3 DM. Seitz Enzinger Union um 4 DM und VCT um 7 DM auf. DM. Seitzen um 25 DM und Dt. Texaco um 6 DM. Dyckerhoff und Gerresheim 25 DM und Dt. Texaco um 6 DM. Alianz Leben verloren um 25 DM auf. Nachgeben haben Biffinger um 25 DM und Aachener Rück um 30 DM. Alianz Leben verloren 40 DM. Alianz Leben verloren | Compense   133-16   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1320   1   | 0.846 1554 1564 1564 1564 1564 1564 1564 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11254<br>1124<br>1124<br>1124<br>1125<br>1125<br>1125<br>1125                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | D Astory 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fig.   F   Matcaligna. 0   251   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   250   2   | Bebernet   15   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,14<br>3,81<br>8,22<br>7,70<br>4,29<br>02,71<br>13,33<br>11,44<br>8,85<br>4,76                                                              |
|   | The content   Part     | 10 dol. 87 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.55 110.5 | ## 1965 183 1965 183 1965 1965 7 9975 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.82<br>4.82<br>4.83<br>4.85<br>5.83<br>7.77<br>8.40<br>7.77<br>8.40<br>7.77<br>8.40<br>8.40<br>8.40<br>8.40<br>8.40<br>8.40<br>8.40<br>8.40 |
| 6 | New York General Foods 60,875 60,375 Sperry Corp. 52,75 51 Hudson Boy Mng. Sp. 14,825 11 Sperry Corp. 52,75 51 Hudson Boy Mng. Sp. 14,825 12 12 12 13 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/75 General Bectric 186 188<br>22 Gulaness 248 247<br>1,75 Howker Sicideley 409 417<br>161 Ltd. 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. 1.4. 27.3. |                                                                                                                                              |

| 74 Bandue N.d.P. 83 191,25 101,25 1946 Embart 62 105.5 1046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15% dgt et 105,75G 105,25                                                                                                      | 19 lberospero au 102,25 102,25 14 dgL /4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191 55756 55756                                                                | 100L73 100.25 97,9G (6%                                                                                      | ( cogr. 62 104,85 ( 744 0                                                                                | 9L71 1000 10020 1811                                                                                                                                                                               | - 0101 0101 30017 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44m th Oppumentingstates                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausland General Electric 99,125 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29.3. 28.3<br>Singer 34.5 34.6<br>Sperry Corp. 52.75 51                                                                        | 5 Harram Wolley Res. 38 29,875 Free St. Gedold S<br>Hadeon Boy Mng. Sp. 16,625 16,75 General Bectric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.3. 28.3.<br>28,75 27,75<br>184 188                                          | Amsterdam                                                                                                    | Tokio                                                                                                    | Zürich                                                                                                                                                                                             | Madrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paris                                                                                                                                      |
| New York   General Foods   60,875   60,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stand, Oil Cold. 34,875 34,6<br>Stand, Oil Indiana 61,625 61,2                                                                 | 5 Husky Oil 12 12 Guinness<br>Imperial Oil -A 52 51,75 However Siddeley<br>Inco 18,125 18 CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 248 247<br>409 417<br>764 774                                                  | ACF Holding 200 197<br>Aegon 192,8 193<br>Alzos 106,1 198,7<br>Alg, Bt. Nacieri. 402 495,5<br>Amer 210 212,5 | Barrye Pherma 890 - Bridgestone Tire 530 545                                                             | 1.4. 29.3.<br>Abstylese 833 845<br>dgi. NA 310 310<br>Art. A. Scurrer 249 249<br>Borit Leu 3560 3570                                                                                               | 1.4. 29.3.<br>Banco Central 315 314<br>Banco de Bilbaro 357 354<br>Banco Popular 380 372<br>Banco de Santonder 351 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.4. 29.3.<br>Air Liquide 649 659<br>Alarthom Atlons, 501.8 302<br>Beghin-Say 288.5 298<br>BSN-Gerv-Donone 2540 2540<br>Comstour 2020 2012 |
| Anteria Life 40,625 40,75<br>Alcon Abundarum 45,625 25,375 Halliburton 30,625 30,3<br>Alcon 34,5 34,575 Halliz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Telex Corp. 41,25 40,8<br>Tesoro 12,625 12,5<br>Texasco 36,125 35,1                                                            | Her Minerals — Herida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183 187<br>522 534<br>177 171<br>144 145<br>322 329<br>619 627                 | A Book 75 77.2                                                                                               | Dollán Kogyo 624 616                                                                                     | Bornt Koru 5560 1578<br>Brown Boven 1620 1630<br>Cibo Geigy Inh. 2818 2850<br>Cibo Geigy Port. 2285 2365<br>Ciradis Susse Zürich 2140 2465<br>Bektz: Wortt 2830 2810<br>Georar Facher Inh. 725 729 | Bonco de Vizcoyo 421 418<br>Const. Aux. Ferro 96 98<br>Cros 51.5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cub Mediterranée 1170 1174<br>CSF Thomson 543 540                                                                                          |
| P AMR Corp. 42.125 41 Homestoke 25,75 20<br>1 Amos: 48,375 17,875 Homestoke 25,75 20<br>4 of Connected 51,5 50,5 RM 126,875 126,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tosco 1,875 1,75<br>Trans World Corp. 34,375 34,2                                                                              | Norundo Minos 18,375 18,5 Not. Westminster<br>Norces Energy Res. 14,375 16,375<br>Northgrote Expl. 5,125 5,25 Pleasey<br>Northern Telecom. 48,25 47,75 Rectifd & Colesce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 488 482                                                                        | Bols Lucus 110,2 110<br>Bradero 151,5 145<br>Buehmora 87,5 87,2<br>Credit Lyonnois BLN 96 87                 | Hsol 1830 1780<br>Full Bank 1420 1640<br>Full Photo 1710 1730<br>Hisotif 835 827                         | Bektr, Worth 2830 2810<br>Georg Facher Inh. 725 729<br>Gebr, Subser Part. 370 365<br>Mag J. Globus Part. 640 645<br>H. La Roche 1710 8675 8700<br>Holderboott 765 770                              | Drugodos   175   170   175   170   175   170   175   170   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175 | Elf-Aquitoine Z43 Z35,8<br>France Petrol B 258 Z53,5<br>Hachetre 1886 1845<br>Imetal 106,5 109,5<br>Lotange 477 476                        |
| Ant. Motors 3,25 3375 Inc. Horvester 19,25 10,1<br>Ant. Tell & Telegr. 21,625 21,5 Inc. Popper 49,75 49,5<br>An Tell & Telegr. 24,52 24,5 Inc. Popper 52,875 52,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uccei Corp. 13,875 13,7<br>Union Corbide 38,75 37,6                                                                            | Nova An Alberta 'A' 4.625 6.5 Rio Tinto-Zinc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 459 442<br>5 9,75 9,575<br>705 705                                             | Dessectiv 115 115 Folder 101,5 104,4                                                                         | Honda 7400 1380  <br>Regol Itea 410 406  <br>Komel Et. P. 1470 1470  <br>Kon Soon 781 776                | Jacobs Suchard Inh. 6375 6350<br>Italo-Subsection 225 730                                                                                                                                          | Foso Renoult 86 -<br>Fector 73 71,75<br>Historefectr. Esp. 85,75 86,25<br>Huante -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lafayerte 385 378   Lacatronce 404 398   L'Ordot 2478 2475   Mochines Bull 51,2 51,2   Michigan 940 900                                    |
| Aging Richiteld 48,5 48,625 Jim. North, Inc. 52,875 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | US Gypsum 32,875 32,7<br>US Seel 27,125 26,7<br>United Technologies 40,875 41,5<br>Work Disney 78,5 77,7                       | Provige Inc. 19,875 19,75 TI Group Barger CR 5,75 5,875 Uniterer Researce Properties 1,2 125 Wicker) Researce Properties 1,2 125 Wicker)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 464 399<br>238 244<br>1185 1285<br>246 253<br>779 749                          | Hopesteller 47,5 48,5<br>Heinoken Blerbr, 155,8 155,5<br>Hoogoven Kon. 57,4 58<br>KLM 58,2 59                | 10rto Scowery 429 610<br>  Komassu 464 470<br>  Kishopa Iran 334 340<br>  Motsushita El. Incl. 1540 1520 | Jehnold 1890 1890<br>Landis Gyr 1680 1695<br>Mövenpick Inh. 4110 4150<br>Mosor Columbus 915 908                                                                                                    | Iberdulero 96 95,75<br>  Popolero 47 45,5<br>  Sevillano de EL 77 71,75<br>  Telefonico 127,5 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Moéz-Hermessy 1855 1862<br>Moulinex 109,6 108,5<br>Penantoya 96 100                                                                        |
| Block & Decimer 21.475 71.5<br>Booling 62.675 665<br>Bringwish 36.75 34.5 Mc Denhout 26.25 25.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Warner Corom. 26,875 26,7<br>Westinghouse B. 30 29,6<br>Wayerhouser 28,75 27,6<br>Whitester -                                  | 5 Second 53,5 52,75 Pleasedel Times<br>5 Shell Concide 28 26,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | w.e w.s                                                                        | Notionale Ned. 69 69.6<br>Ned. Unyd Groep 18.5 184<br>Oce-v. d. Grinten 313 317<br>Ossoeren von 30.9 31.3    | Mcreuthite E. Wis. 775 767<br>Misschishi B. 484 400<br>Misschishi H. L 275 275<br>Nikko Sec. 779 786     | Nestie Int. 6250 6300<br>Oerlikon-Bührle 1470 1470<br>Sondoz NA 2700 2750                                                                                                                          | Union Bectrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pernod-Ricord                                                                                                                              |
| Record   Section   Secti   | 75 Woohworth 41,5 41<br>Xerox 43,25 43<br>Zenthi Rusko 22,25 21,5<br>Dow Joses Index 1264,75 124<br>Shared 5 Pages 176,14 179, | Stelco -A- | 1.A. 29.5.<br>209 215<br>3505 3560                                             | Philips 57 57,7<br>ISIn-Schelde 5,8 6<br>Palses 71 5 71.4                                                    | Neppon Et. 1099 1080<br>Neppon St. 139 161<br>Neppon St. 120 1229<br>Ponser 2430 2610<br>Ricoh 865 865   | Sandoz NA 2700 2750<br>Sandoz Inh, 7450 7400<br>Sandoz Part, 7450 3460<br>Schw, Bankyereia 346 3460<br>Schw, Bankyereia 344 371<br>Schw, Valsap, Ish, 10000 9850<br>Schw, Valsap, Ish, 1470 1470   | Hongkong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Redorfut d Rouboix 1299 1300<br>Schneider 3625 3625<br>Sommer Alisbert 412 401<br>Usinge 6,75 4.5                                          |
| , Gorea 34,375 33,75 Monator In 45,125 45,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mitgetest von Meniu Lynca (1109.)                                                                                              | London Rat Vz.<br>Rat Vz.<br>Rat Breda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111065 1)100<br>2852 2900<br>2445 2520<br>4099 4191<br>53,5 53<br>42000 42950  | Rolinco 66,8 66,7<br>Royal Dutch 197,8 195,6                                                                 | Senkyo 1260 1210<br>Senyo Boctric 462 470<br>Sharp 987 987<br>Soov 4370 4330                             | Sako - B- 3100 3050<br>Swissow 1090 1115                                                                                                                                                           | China Light + P. 14,85 14,6<br>Hongkong Land 4,85 4,85<br>Hongk + Sh. Bt 8,5<br>Hongk Teleph. 69,75 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sydney                                                                                                                                     |
| Column 10.375 24.75<br>Commodore 10.375 10.25 Notificinal Steel 23.5 23.5<br>Commodore 29.375 29.25 NCS 22.5 23.5<br>Commodore 29.375 29.25 NCS 22.5 23.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | little of Mortsment 25.5 26                                                                                                    | Ančio Am. Gold 5 7.1 8.6 (Gruppo Lepeth V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                                                       | Volker Stevin 53 32.9<br>Westland Utr, Hyp. 102 102,5<br>Index: AND ICS 166,00 163,6                         | Suminomo Bank 1720 1770 Suminomo Marine 650 650 Takedo Chest. 885 864                                    | sgl. NA 875 875<br>Minterther Inh. 4275 4250<br>Minterther Port. 3788 3723<br>Zür, Verz. Inh. 20800 20700                                                                                          | Hutch Whampon 20,95 20,6<br>Jard Matheson 9,25 9,35<br>Swine Pac. + A + 27,95 23<br>Wheelock + A + 7,25 7,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACI 2,12 2,05<br>Ampod Explor, 2,50 2,53<br>Bridge Oil 2,50 2,35<br>Brok, Hill Prop. 5,92 5,94                                             |
| Comm. Scholine 31 31 Newmork 4.25 4.75 Central Data 29.875 50.125 Pandam World 4.25 4.75 CPC lat. 41.75 41.85 Philare 43 42.8 Central World 34 34.375 Philare 38 575 pp. 575 p | Bb. of Nova Scotia 12,25 12,5<br>BeS Cda Enterprises 39,5 39,6<br>Blackly OB 4,7 4,5                                           | 5 Barcleys Bank 582 587 Kalcament)<br>Beachess 365 373 (toloane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7900 7949<br>79506 80900<br>1502 1521                                          | Wien                                                                                                         | Teifin 473 460<br>Totio Morine 880 891<br>Tokyo El Power 1730 1790                                       | Index: Schw. Kred. 337,50 337,9                                                                                                                                                                    | Singapur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coles 3,75 3,8<br>CRA 406 414                                                                                                              |
| Dearer 10.75 30.5 Philip Mores 73-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bow Volley Ind. 17,625 17,6<br>Brendo Mines 9,75 9,75<br>Brendo Mines 17 16.5                                                  | B.A.T. Industries 321 328 Magneti Morell S. Br. Lindons 55 41 Medichana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 452 667<br>1856 1855<br>80000 81990<br>2300 2450<br>1515 1508                  | Creditorist-BiovVz. 252 249<br>Gösser-Brauperel 426 427<br>(Amelianbank Vz. 247 245                          | Toruy 505 463<br>Toyota Motor 1280 1290<br>Index 999,3 999,38                                            | Brüssel  Arbed 1810 1800 Brus. Lombert 1935 1920                                                                                                                                                   | Cycle + Car. 4 3,96<br>Cold Storage 2,65 2,64<br>Dev. Bk. of Sing. 4,15 4,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CSR (Theisu) - 2,89<br>Metois Expl. 61 0,52<br>MIM-Holdings 3,15 5,18                                                                      |
| Dow Cheffsont 29 28.75 Poteroid 30 27.5<br>Du Poor 51,875 51,5 Prime Computer 15.75 15.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cde, imperiol Bk. 29,25 29,15<br>Cdn. Pocif. Esterpr. 28,375 27,6<br>Cdn. Pocific Idd. 58,625 58,6                             | 5 British Petroleum 540 541 Mondatori A. Burmah Dil 207 207 Montadisan Cadbury Schweppes 156 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | Disterr, Brau AG 425 422<br>Pertmooter 482 402                                                               | Корепладел                                                                                               | Cockeriii Ougrée 260 261<br>Ross 3080 3080                                                                                                                                                         | Fraser + Neove 5,2 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Myer Emportum 1,82 1,84<br>North Broken HB 2,45 2,43<br>Oakbridge 80 0,29                                                                  |
| Exiting Gos-Foet 22,875 72.5 Process & Construction Goods 68,25 67,825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cominco 14,625 14,7                                                                                                            | Chorter Cons. 193 196 Offwell St.<br>Cons. Gold. Fields 529 531 dgl. Vz.<br>Cons. Murchinon 462 500 Pireli SpA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6130 6295<br>5295 5650<br>2181 2170<br>63550 64500<br>12699 12600<br>1975 1990 | Schwechoter Br. 241 236                                                                                      | Den Dönste Bank 272 272<br>Jysks Bank 565 565<br>Kopeah. Handelshik, 277 277<br>Novo Industri 310 311    | Gevaert 3975 3900<br>Kreditbank 8050 8010<br>Alerofina 6770 6730<br>Boc. Gen. at. Belg. 1970 1970                                                                                                  | Kt. Kepong 2,65 2,66<br>Mal. Bunking 6 5,95<br>Not. Iron 2,98 3<br>OCBC 9,15 9,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Police Wolfsend 4,15 4,15<br>Possicion 5,85 3,85<br>Thomas Not. Tr. 1,80 1,78                                                              |
| Hear 18,423 18,5 Reynolds Ind. 25,425 84,8 Ford 40,5 43,475 Rever Group 99,5 29,5 31,5 Rever Group 99,5 32,5 33,5 Rever Group 99,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dome Petroleum 3.55 3.5<br>Domice 35.5 36.5<br>Folconbridge Ltd. 180 190<br>Genet Lokas Forest 91 89.5                         | De Beers S 5.3 5.17 SP<br>Distillers 282 284 Snia Viscosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2//0 2000                                                                      | Semperit<br>Steyr-Daksier-P. 168 170<br>Universitiethochilief 749 249<br>Veltscher Magnesit 393 394          | Privationsen 245 244<br>Oszaelet. Komp. 175 173<br>Dan. Sukkerlatir. 545 546                             | Boffina 7490 7350<br>Solvey 4170 4400<br>UCB 5250 5300                                                                                                                                             | OCRC 9,15 9,2<br>Sime Darby 1,92 1,92<br>Singapur Land 2,92 2,95<br>Un, Overs, Bank 4,34 4,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Walters Bond 0.36 0.36<br>Westpocific Banking 3,49 3,48<br>Western Mining 4,02 4,05                                                        |
| Fruehout 25.375 23.5<br>GAF Corp. 30.625 Seans, Roebuck 34.125 34.3<br>Ganger Datember 26 73.675<br>Shell CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gulf Canada 19 19<br>Gulfstreath Res. 0,65 0,65                                                                                | Driefontofo \$ 28,62 27,37 STET<br>Dunlop 66 66,5 Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2430 2435<br>- 271,45                                                          | Index 74,19 73,71                                                                                            | Fox, Bryggerier St. 900 885<br>Kgi. Porc. Fabr. 715 218                                                  | - 2252,66                                                                                                                                                                                          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Woodulde Petr. 1,02 1,02<br>ladez 628,60 829,7                                                                                             |

**Optionshandel** 

1166 Optiones = 57 200 (101 900) Akties

Deven 101 Verkauftoptionen = 5100 Aktien

Kamboptionen: AEG 7-110/5,5, 7-120/2, 10-110/8, 10-120/4, BASF 7-150/18, 7-200/12,5, 7-210/6, 7-220/5, 7-230/2,9, 7-200/2,5, 10-220/9, 10-220/6,4, 10-220/2, 10-220/6,4, 10-220/2, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/6,4, 10-220/ 58/5, 10-260/2, Bayer 7-210/11,6, 7-220/8, 7-230/4, 7-260/2, 10-210/16, 10-220/15, 10-230/8, 10-240/6, 10-250/4, 10-260/3, 1-25053, Bay. Hype 10-270/94, BMW 7-400/95, 7-410/5, Comparabank 7-17/7, 7-180/3, 10-190/7, 10-200/3, Comil 7-130/12, 7-160/2.5, 10-150/7, 16-160/3,7, Delimler 7-690/25, 7-ANTE, 7-160/25, 10-150/7, 10-160/3,7. Delimier 7-680/25, 7-760/16, 7-720/10, Dt. Rabcock St. 10-180/6,4, Deutsche Bl. 7-30/24, 7-450/5, 7-450/12,5. 7-480/5, 10-410/51, 10-420/40, 10-450/26/40-35, 10-450/14, 10-450/16, December Bl. 7-200/8, 10-250/10, 10-250/7, 10-250/16, 10-250/10, 10-340/7,4, 10-150/3, 7-220/5, 7-250/5, 7-250/5, 7-250/5, 10-250/10, 10-340/7,4, 10-350/3, 7-350/3, 7-350/4, 7-350/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-150/4, 10-15 Bocsek 7-110/7,5, 7-120/4,2, 7-120/5,6, 10-120/6, 10-130/4,4, 49-140/2, Karstadt 7-220/8,5, Klöcknet 7-70/7, 7-75/4,8, 7-10-70/10, 10-70/10, 10-70/10, 10-80/5, 10-80/2, 10-90/2, 10-80/4, 10-70/10, 10-70/2, 10-80/2, 10-80/2, 10-80/2, 10-80/2, 10-80/2, 10-80/2, 10-80/2, 10-80/2, 10-80/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2, 10-10/2,

mens 7-540/15, 7-560/8, 10-563,3/20, 10-583/3/15, 10-599/9 Thysees 7-36/12, 7-100/8, 7-110/4, 10-85/24, 10-85/18, 10-100/10,5, 10-110/8, 10-120/3,5, 1-120/3, Vebs 7-170/14, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 10-120/3,5, 180/18, 18-200/4, VW 7-200/16, 7-216/12, 7-220/6,8, 7-230/5,7, 10-220/11, 10-230/8.5, 10-240/6.3, 16-250/3, Alcan 7-90/5.2, IBM 10-480/8.5, 19-490/5.4, Norak Hydro 7-35/5.6, 10-40/3.2, Seay 7-35/4.3, 10-70/1.8, Verkamboyslosem: AEG 7-116/4.5, 10-95/1. 10-106/2.1, BASF 7-19/12, 7-190/2.7, 7-20/6. Bayer 7-210/5, 10-200/5.4, 10-210/8, BBW 7-370/8.3, Conid 7-136/2, 10-140/8.5, Dressbarr Bb. 10-180/4, 10-190/3.5, Harpener 10-310/2.55, 1-310/2.5, Elecchst 7-290/3, 19-200/3.5, Hoesch 7-190/1.5, 10-119/1.7, Elöckner 7-70/5, 7-75/6.5, Management 7-150/5, Sobering 7-450/11, Siement 7-150/5, 7-529/7, 10-510/8, Thyssen 7-100/2, 10-25/1.5, 10-100/5, Vehn 7-180/3.5, 10-190/4. VW 7-200/4, 10-190/3.3, 10-200/8. 10-220/11, 10-230/8,5, 10-240/6,3, 16-250/3, Alean 7-90/5,2,

i Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate Mitgeteilt

Goldmünzen In Frankfurt wurden am 1. April folgende Gold-minzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Ankauf Verkauf 1403.00 1778.40 1200.00 1480.55 490.00 225,00 228,50 228,32 177,50 220,35 241,25 202,39 228,73 279,92 1019,50 1222,13 1019,50 1222,13 892,00 1656,78 8 US-Dollar (Liberty)

1 £ Sovereign alt

1 £ Sovereign Ellrabeth II.

30 beigische Franken

10 Rubel Tischerwonez

2 südatrilanische Rand

Krüger Rand, nen

Maple Leaf

Platin Robie Man

Alise.

20 Schwerk

20 schwerk Franken "Vrenell"

20 franz. Franken "Napoléon"

100 österr. Kronen (Neuprägung)

20 österr. Kronen (Neuprägung)

4 österr. Duhnten (Neuprägung)

1 österr. Duhnten (Neuprägun)

1 österr. Duhnten (Neuprägun) Außer Kurs gesetzte Miluzen\*) 245,25 181,25 181,25 941,25 97,50 438,00 108,25 308,09 285,13 235,13 1136,67 236,27 128,25 583,52 140,51 A österr. Dukaten (Neuprigung) 1 österr. Dukaten (Neuprigung) \*) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteu \*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteu

Devisen und Sorten L 4.85 Ankie.-Brief Kurst) Ankani Verkasi Geld Brief Kurri)

3,067 3,065 3,0594
3,000 3,914 3,743
3,116 3,130 3,063
2,2005 2,2005 2,2397
38,515 28,735 38,41
117,94 118,140 117,395
4,957 4,977 4,913
23,600 32,550 32,322
27,920 28,040 77,02
23,630 34,510 34,570 32,90
1,562 1,572 1,529
1,4205 1,572 1,529
1,4205 1,575 14,191
1,782 1,792 1,756
1,285 1,280 1,853
1,285 1,280 47,075
47,790 47,990 47,075 New York\*)
London!)
London!)
London!)
Montren!)
Montren!
Montren!
Zdrich
Brüsse!
Parist
Kopenh.
Osio
Modrid\*\*)
Madrid\*\*)
Lissabon\*\*;
Tokio
Helsink!
Buen. Air.
Rin
Athen\*) \*\*
Frankf.
Sydney\*)
Johnmesta.\* 3,75 3,05 2,21 87,75 116,50 4,85 33,75 33,75 33,75 14,13 1,13 1,13 1,19 47,00 0,03 1,90 2,288 2,342 2,20 1,65 2,30 1,40

Devisenmärkte

Devisenmarkte

En weiteres leichtes Nachgeben der Eurodollarzinsen auf der einen Seite und en Absacken des Tagesgeldisatzes in den USA am Freitagabend auf der anderen Seite brachten den Dollar zu Wochenbeginn hier erneut unter Druck. Nachdem in Fernost ein neuer Techsikurs von 3,030 erreicht wurde, eröffnete hier der Marit auf Basis 3,000. Kommerzielle Nachdrage und Endeckungen von Minnspositionen brachten dam die erwartete Korreiturder starken Abwärtsbewegung der letzten Tage. Der Dollar erreichte 3,0010 und nachbörslich wurde bis zu 3,1150 bezahlt. Eine marktrechnische Korreitur erführebenfalls das Britische Pfund, welches sich heute um fast 1 Prozent gegenüber Freitag abschwächte. Die Dienkrene komme trott der vorangegangenen Streits und der schwierigen innenpolitischen Lage für Kursniveau verteitigen. US-Dollar in: Amsterdum 3,4800; Erüssel 62,20; Paris 9,8310; Mailand 1974,00; Wien 31,7350; Zürich 2,8180; Ir. Pfund/DM 3,123; Pfund/Dollar 1,2316; Pfund/DM 2,807.

Die Europäische Wahrungseinheit (ECU) am 29. März in D-Mark 2,23656 (Parität 2,24184); in Dollar 0,727167 (12. März 1979: 1,35444). Ostmarkhurs am 29, 3, (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 20,00; Verkauf 23,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 18,75; Verkauf 22,75 DM West.

Devisenterminmarkt warki zota vinteriosi 3 Monate 2,42/2,32 1,25/1,21 7,40/6,00 49/33 1 Monat 0,84/0,74 0,56/0,48 3,20/1,80 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM PF/DM

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 1.4.
Tagesgeld 5,85-5,00 Prozent; Monatsgeld 5,75-5,90
Prozent; Dreimonatsgeld 6,95-6,20 Prozent;
Privaddisionetsätse am 1.4.: 10 bis 29 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent; Lombardsatz der Bundesbank am 1.4.: 4,5 Prozent; Lombardsatz 6 Prozent, wom 1. März 1985 an)
Zinastaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jewellige Besitzdauer): Ausgabe 1985/3: Ausgabe 1985/3: (Typ A)5,09(5,00)-7,00(5,07)-7,50(6,45)-8,00(8,80)-8,25 (7,05)-8,50 (7,25)
Ausgabe 1985/4 (Typ B)5,00(5,00)-7,00(5,00)-7,50(6,49)
- 8,00 (6,87) - 8,25 (7,14) - 8,50 (7,37) - 8,50 (7,53)
Whannierungsachitze des Bendes (Renditen in Prozent): I Jahr 6,04, 2 Jahre 6,97. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7,25, Kurs 99,50, Rendite 7,37.

Am Palmsonntag entschlief nach langem, mit geduldiger Haltung und innerer Stärke ertragenem Leiden im Frieden Gottes mein lieber Mann, mein geliebter Vater, unser guter Bruder und Onkel

#### Robert van Endert

kurz vor Vollendung seines 75. Lebensjahres.

In Liebe:
Ilse van Endert geb. Klein-Schwengers
Petra van Endert
Aloys Leffers und Christieb geb. van Endert
Dr. Carl-Peter Baudisch und Annemarie geb. van Endert
Agnes Rhode geb. van Endert
und die Verwandten

Nordkanalallee, 4040 Neuss 1, den 31. März 1985

Seinem Wunsche entsprechend finden Exequien und Beerdigung in aller Stille statt.

# Hören Sie auf Dr. Paul C. Martin: Was den Sparern in Ohio passierte. kann morgen Ihr eigenes Schicksal sein!

Die Pleite
Staatsschulden, Währungskrise und Betrug am Sparer
(416 Seiten, Formeln und Grafiken, DM 38.—)
Warum Sie jetzt alles tun müssen, um Ihr Vermögen
zu reffen!

In allen Buchhandlungen oder über
Wirtschaftsverlag Langen Müller/Herbig



sucht Mitglieder.



Höflichkeit, Liebenswürdigkeit
im Umgang miteinander
im Bus, im Wartezimmer, im Theater,
in den Restaurants ist unmodern.
Man gibt sich cool und distanziert,
fordert aber eine humanere
Gesellschaft. Die brauchen wir wirklich.
Gehen wir aufeinander zu,
so oft es möglich ist.
Nur gemeinsam werden wir
die Zukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1

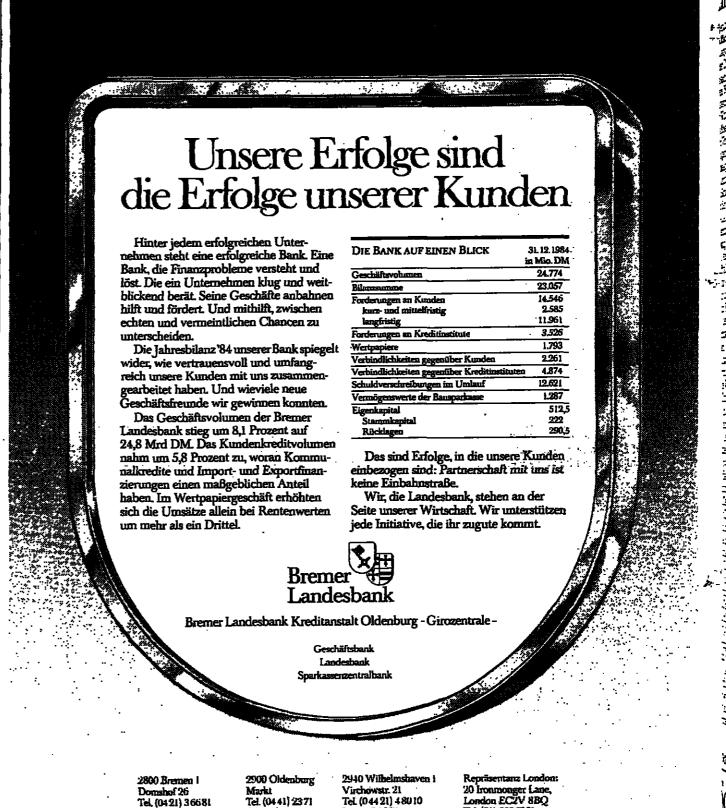

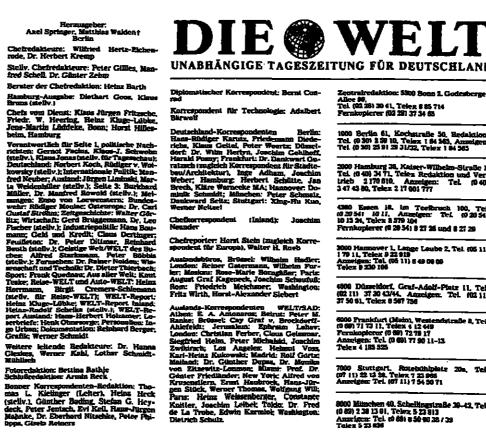

هر امن الرجل



#### Ritt über den Rhein

rices Metalling

Bth.-Es war im zweiten Akt von Wagners "Parsifal" - Kundrys erster Verführungsversuch war gerade fehlgeschlagen. Das Weib noch im Arm, rief der plötzlich gar nicht mehr so torenhafte Jüngling sein "Amfortas! Die Wunde!" – da verließ ihn die Stimme. Ein pear Versuche noch, eine Entschuldigung ans Publikum, eine verdutzte Kundry, Vorhang, Ende der Premiere am Bonner Opernhaus. Die Wunde saß wohl im Hals.

Der Sänger, den dieses Mißge-schick traf, ist Peter Hoffmann, und der scheint wirklich zum Pechvogel der Saison zu avancieren. Vor wenigen Monaten in Zürich, bei der Wiedereröffnung der dortigen Oper, hatte er seinen ersten Stolzing in den "Meistersingern" singen wollen, und das gleich vor den Fernsehkameras. Welche Gelegenheit, es all jenen zu zeigen, die da schreiben und reden, seine Stimme hätte

doch Schaden genommen vor der Zeit! Bekanntlich aber verletzte sich Hoffmann auf einer der letzten Proben in Zürich am Fuß und konnte nicht singen. René Kollo sprang ein, sang und siegte.

Da wäre also der Bonner "Parsifal" die rechte Gelegenheit gewesen, sich zurückzumelden auf der Wagner-Walstatt. Doch schon bei Vorstellungsbeginn ließ sich Hoffmann entschuldigen wegen einer Erkältung, die ihn seit drei Tagen plage.

Doch nicht nur Pechvogel Hoffmann mußte hier Federn lassen. sondern auch Bonns sonst so gewiefter Operachef Riber, Eine Premiere mit einem seit Tagen indisponierten "Parsifal" zu wagen ohne ein "Cover" in den Kulissen, das gleicht einem Ritt über den Rhein. wo er am breitesten ist, also am Bodensee. Die Pechvögel sind, auch bei Wagner (siehe "Götterdämmerung"), dem Krähenvolk zuzuordnen, im besten Fall stolze Raben. Das ist wohl nicht nur ornithologisch etwas anderes als ein Sing-

München: Verdis "Macbeth" unter Riccardo Muti

#### Ein Schurke singt Balsam

Renato Bruson, der mörderische Macheth, Elizabeth Connell, seine Lady, und vor allem Riccardo Muti, der Dirigent von Verdis Oper, sahen sich vergöttert am Schluß. Münchens Nationaltheater tobte vor Begeisterung. Und es hätte wohl auch vor Wut getobt, wäre der Regisseur des Abends, Roberto de Simone, vor dem Vorhang erschienen. Der Abend also gehörte ganz Verdi und gar nicht Shakespeare.

Renato Bruson ist alles andere als em Schauspieler. Aber er ist gesegnet mit der wohl schönsten Baritonstimme, die sich heute vernehmen läßt im internationalen Opernkonzert. Der Gesang fließt geradezu aus ihm heraus, ebenmäßig und weich, doch kraftvoll. Was man an Epitheta ornantis an eine Baritonstimme hängen kann: auf Bruson trifft es zu.

Das Faszinierendste aber ist, wie sich der schönste Gesang mit der schurkischen Rolle zu etwas ganz Neuem verbindet, das dann auch Schauspielerei gar nicht zur Darstelhing braucht. Singend teilt sich etwas wie die Wahrhaftigkeit der menschlichen Empfindung mit. Und das trifft direkt ins Gemüt.

Seltsam ist daß Verdis "Macbeth" in der letzten Zeit auf zahlreichen wichtigen Bühnen herausgekommen ist, obwohl es derzeit keine Sängerin gibt, die sieh für die Partie der Lady wirklich anbieten würde. Mit der aus dem Mezzofach zum Sopran gewechselten Klizabeth Connell landet München fast einen Überraschungscoup: Alles andere als ein Stimm-Monster (wie die Dimitrova in Salzburg), setzt die Südafrikanerin auf einen eleganten, dennoch dramatisch bewegten Gesang, sieht die Partie der Lady in der Tradition von Donizetti und ande-

ren frühen Verdi-Opern. Die Frühfassung des "Macbeth" allerdings hat der Dirigent Riccardo Muti verworfen. Er entscheidet sich für die spätere Pariser Version aus Verdis mittlerer Zeit, die geschmeidiger wirkt, Chorszenen erweitert und auf die wie dem Kasperletheater entlehnte Sterbeszene des Macbeth verzichtet. Von den Pariser Zutaten entfällt andererseits das nur stilistisch, nicht aber dramatisch interessante

Mutis Verzicht darauf verwundert trotzdem, denn um Stilistik geht es ihm durchaus. Ein einziges Mal verlangt Verdi "tutta forza" in der Partitur, und zwar im Finale des 1. Akts nach der Ermordung des Königs. Ein einziges Mal gibt Muti denn auch hier die ansonsten unter dem Deckel gehaltene ganze Kraft frei, und dank des unter seiner Leitung hinreißend spielenden Staatsorchesters wie eines leuchtkräftigen Chors, der nicht wiederzuerkennen ist an diesem Abend, erzielt er da grandiose Wirkung.

Ansonsten setzt Muti auf die feineren Effekte: kleine rhythmische Präzisierungen, die aus stereotypen Floskeln feine Karikaturen machen; die Variabilität des Tempos fällt auf mit deutlicher Bevorzugung gemes-sener Grundzeitmaße; weiche Klangteppiche für die Sänger statt Dreinredereien. Seine konzertanten "Macbeth"-Aufführungen mit dem Philadelphia Orchestra haben da wohl Vorarbeit geleistet und auch Muti gelehrt, was sich in diesem Werk an musikalischer Delikatesse verbirgt.

Weil auch Jan-Hendrik Rootering als Banquo und Veriano Lucchetti als Macduff vorzüglich singen, weil es ein paar stimmungsvoll nette Plastiken von Giacomo Manzà (teils aus his des Teatra San Neapel) auf der Bühne zu sehen gibt, die zwar nichts über das Stück sagen. aber doch manches über die Herkunft der italienischen Arte povera erzählen, war es wohl ein großer Opernabend.

Daß aber Theater so willentlich gar nicht stattfand, allenfalls einmal dekorativ arrangiertes Oratorium, daß Shakespeare-Figuren festgewurzelt an der Rampe stehen und am besten noch vor einem Zwischenvorhang. das entließ einen doch mit einer nagenden Verwunderung, wie man in München wohl Oper verstehen mag. REINHARD BEUTH Die Kinder- und Jugendbuchmesse von Bologna

# Wie es dem Momo im Osten erging

A m dritten Tag der 22. Internatio-nalen Kinder- und Jugendbuchmesse von Bologna (28, bis 31, März) war die Koje Burundis, in der nur ein paar schmale Schulbücher gelegen hatten, ganz leer. Befragt, was aus seinem afrikanischen Nachbarn geworden war, sagte der italienische Verleger von nebenan: "Der hat eingepackt, weil er schon genügend Kontakte und Lizenzen fand. Für die Kollegen aus der Dritten Welt ist diese Messe ein Fest. Denn nur sie brauchen viele Bücher und leben von Lizenzen. Wir andern tauschen allenfalls unsere viel zu große Produktion untereinander aus. Verkaufen werden wir sie kaum. Denn es werden viel zu viele Bücher für viel zu wenig Interessenten produziert. Außerdem hat die Technologie die Bücher bald ganz verdrängt."

Ganz so pessimistisch denken frei-lich die anderen Verleger nicht, sonst wären sie nicht in solchen Scharen nach Bologna gekommen. Bei den Auguren heißt die Bolognamesse "Das Frankfurt der Kleinen" - aber auch die "Kleinen" sind mittlerweile ins Gigantische gewachsen, 1036 Ver-leger aus 56 Ländern, darunter 14 Staaten der Dritten Welt, waren diesmał gekommen.

Die erste der Messehallen diente der Informatik und war das Schreckgespenst der Pädagogen, die ja unermüdlich vor der "Passivität vor Maschinen und dem Verlust der kindlichen Kreativität" warnen. Diesmal gab es dort noch mehr Soft- und Hardware für den Schulsektor als im vergangenen Jahr, Aber nur die Lehrer schienen davor Angst zu haben. Die großen Kinder - kleine sind auf der Messe nicht zugelassen - betrachteten und bedienten die Elektronik wie erfahrene Fachleute.

Laut den Verlegern interessieren sich Kinder und Jugendliche fast nur noch für Bücher, deren Helden schon einmal über den Bildschirm flimmerten. Nur bei den Bilderbüchern für die Allerkleinsten gilt das gottlob noch nicht. Und die sind das wichtigste Geschäft in Bologna. Die meisten und schönsten kommen aus England, das mit 90 Ständen eine ganze Messehalle belegt hatte.

Wie stets glänzten aber auch die skandinavischen Länder und die Tschechoslowakei mit sehr schönen Neuerscheinungen. Und zum ersten Mal lief Spanien Japan den Rang des preisgekröntesten Angebots ab. Sein Bilderbuch "Sol Solet", in Barcelona von der Theatergruppe "Els Conediants" gemacht, gewann zu Recht den Preis der jüngsten Jury, der "Critice in Erba", für die beste Grafik. Die US-Verleger brachten außer

Wasch- und Kaubarem duftende, singende und sprechende Bilderbücher und Berge von "Pop-ups", diese zwar nicht neuen, aber doch noch nie in so vielen Variationen gesehenen Klappbücher, aus denen ganze Bilderbögen plastisch hervorspringen. Schlimm waren die Serien von billigen Büchlein, die *Ware-Cartoons* und elektronische *War-Games* kopierten. Man denkt mit Schrecken an die Kleinsten, die mit der gegenseitigen Zerstörung von technologischen Monstern ihre ersten Bucherfahrungen

dafür Pop-ups für Jugendliche, die fast schon wissenschaftliche Standardwerke sind. Da zeigt etwa ein menschlicher Körper dreidimensional Muskeln, Knochen und Organe. Da wird das Geheimnis der Menschwerdung von der Zeugung bis zur Geburt erklärt.

Belehrung, so zeigte diese Messe, verdrängt überhaupt rund um die Welt die reine Unterhaltung mit immer mehr Enzyklopädien und Sachbüchern. Klassiker und zeitgenössische Romane sind mit langen Einleitungen, Fußnoten und Tabellen zum Textverständnis versehen, als müßte jeder junge Leser morgen schon im Unterricht dissertationsreif über sie referieren.

Fast tröstlich wirkten dagegen die lateinischen Werke, die das Internationale Sprachzentrum in Recanati für die Schule produziert. Nach Walt Disney im Vorjahr hatte man sich dort "Popeios" (Popeye the sailor) und "Snopios" (Snoopy) vorgenommen. Beim "Corare Rythmo Perna-rio", die im Walzertakt tanzen, wird so wenigstens der Lateinunterricht noch zum Vergnügen.

Der Trend im Jugendbuch heißt im übrigen nach wie vor "Frieden, Umwelt und Harmonie". Nach wichtigen Neuigkeiten in dieser Hinsicht suchten wir vergebens, es sei denn, das vom Thienemanns-Verlag mit Lizenz aus England verlegte "Fantasie-Abenteuer Spielbuch" gehört dazu. Es lad mit vielen Kombinationsmöglichkeiten zum kreativen Nachdenken ein und dürfte aufregender sein als die meisten Videospiele, die intelligente Kinder gewöhnlich schon nach der ersten Kombination langweilen

Thienemanns beweist übrigens, daß auch ein kleiner Verlag mit Niveau und Tradition in Krisenzeiten florieren kann. Er vergab u. a. eine Lizenz für Michael Endes "Momo" an die "DDR", deren Stand bewies, daß die deutsch-deutschen Beziehungen auf dem Kinder- und Jugendbuchsektor ziemlich gut gedeihen. Auch in der "DDR" stattet man jetzt klassische Kinderbücher mit Illustrationen großer Künstler aus. Karl Mays Schatz im Silbersee" zum Beispiel wurde von Josef Ziegenbarth illu-

"Momo" in "DDR"-Fassung ist allerdings etwas dünn geraten; ihm fehlt ausgerechnet das längste Kapitel: die Geschichte vom Tyrannen Marx Comunos, der vergeblich versucht, aus der alten, unvollkommenen Erde einen neuen, viel besseren Globus zu konstruieren. Michael Ende soll zu dieser eindeutig ideologischen Zensur seine Einwilligung gegeben haben; das wunderte den Messebesucher und ließ ihn vermuten, daß hier ein schlechtes Beispiel von Autorenverhalten vorliegt, das hoffentlich nicht Schule machen wird.

Ein Fazit dieser Messe, aus den Antworten der Verleger gefiltert: Es gibt zu viele Bücher, zu viele Computer und zu wenig Leser. Trotzdem zeigten sie beim Abschied auf einem Schild: Auf Wiedersehen in Bologna vom 10. bis 13. 4. 1986. MONIKA VON ZITZEWITZ

Wer die "Gespenster", dieses wahrhaft geniale Ibsen-Stück,

wagt, muß sich bewußt sein, gegen

lauter große Vorbilder anzuspielen.

Neue Ansichten kann er nicht ver-

deutlichen. Die alten, schrecklichen,

tief bestürzenden sind wahrhaft aus-

reichend: Alte Lebenshügen wirken

nach; sie ziehen ihren Schmutz über

Generationen. Das Fatum erreicht al-

Ernst Wendt, der jetzt im Berliner

Schloßpark-Theater die alte Tragodie neu aufwirft, hechelt diesmal (Gott-

lob!) keiner "neuen Sicht" oder revo-

lutionären Spielmethode nach. Er

spielt vom Blatt. Er fackelt nicht. Er

verrenkt sich nicht in inszenatori-

Von Susanne Thaler hat er sich ei-

ne Höllenbühne bauen lassen, einen kahlen, engen Schlauch. Der ist

brandrot tapeziert. Nur ein Tisch,

fünf Stühle, zwei Fenster, durch die

am schlimmen Ende die Morgenson-

ne aufleuchten kann, nach der der

unglückselige Alving-Sohn, an der

Schuld der Väter sterbend und nach

der Sonne lallend, lechzen kann.

scher Besserwisserei.

le - Ungerechte wie Gerechte.



#### Bern: Das Werk von Rodin und Camille Claudel

#### Vier Hände, ein Werk

nach dem Großerfolg der Picasso-Ausstellung (über 150 000 Besucher) wieder stiller geworden. So läßt sich nun in aller Muße die behutsam gestaltete Skulpturenschau betrachten. die als Beginn einer ganzen Serie, nämlich "Künstlerpaare – Künstlerfreunde", den berühmten Bildhauer Auguste Rodin und seine lange vergessene Partnerin Camille Claudel erstmals gleichwertig nebeneinander-

Camille Claudel, Schwester des bekannten Dichters und Diplomaten Paul Claudel, trifft 1882 als 18jährige in Paris den über 40 jährigen erfolgreichen Bildhauer Auguste Rodin. Sie wird seine Schülerin, sein Modell, seine Geliebte, seine Werkstattgehilfin. Gemeinsam arbeiten sie an ähnlichen Themen, oft gar an derselben Figur. Und Rodin gelingen in dieser Zeit seine bedeutendsten Werke.

Doch die Beziehung endet tragisch: Nach zehn Jahren bricht Camille Claudel mit Rodin, der fortwährend zwischen ihr und seiner Lebensgefanrun Kose Beuret schwankt. Sie verkriecht sich in die Einsamkeit und wird, weil sie an Verfolgungswahn leidet, von ihrer Familie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dreißig Jahre verbringt sie dort und stirbt 1943, als Künstlerin völlig ver-

Wiederentdeckt wurde sie erst vor wenigen Jahren: Anne Delbée hat 1982 diese Lebenstragodie in einem Roman beschrieben und später in einem erfolgreichen Theaterstück mit dem Titel "Une femme". das demnächst mit Isabelle Adjani verfilmt wird. Letztes Jahr wurde Camille Claudels Werk in Paris ausgestellt,

m Kunstmuseum von Bern ist es und nun ist es also erstmals in Bern im Zusammenhang mit den Arbeiten ihres viel berühmteren Partners zu

Je 40 Plastiken aus Marmor, Bronze oder Gips wurden zu einem eindrücklichen Dialog zusammengestellt. Von Rodin sind alle wichtigen Werkdrucke vertreten: "Das Höllentor", "Die Brücke von Galle" und Balzac". Vor allem aber wurden Werke ausgewählt, die eine Parallele in Claudels Schaffen haben.

Und hier sind nun bei aller deutlichen Beeinflussung der Jüngeren durch den Älteren interessante Unterschiede auszumachen: So verhertlicht Rodin in seinen Paar-Gruppen "Der Kuß", "Das ewige Idol" und "Der ewige Frühling" die körperliche Liebe, während Claudel in "Sakkuntala" eine viel tiefer greifende Beziehung darstellt.

Ihre eigentlichen Fähigkeiten aber beweist sie nach der Trennung von Rodin: Die um 1895 entstandenen kleinen Figurengruppen "Die Welle" und "Die Schwesterinnen" sprechen anz neue, eine eigene Sprache Das übermächtige Vorbild Rodin ist abgeschüttelt.

Der Auftakt zu der geplanten Folge von Ausstellungen über Künstlerfreundschaften ist voll gelungen. Man darf gespannt sein, was die nachfolgenden Projekte alles ans Licht fördern werden. Vorgesehen ist die Präsentation der Beziehungen zwischen Braque und Picasso, zwischen den Ehepaaren Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp sowie Jackson Pollock und Lee Krasner. (Bis 19, Mai, Katalog in deutscher und französischer Sprache: 30 Schweizer Franken)

MARIE-LOUISE ZIMMERMANN

durchsetzt ist - all das hat Ernst

Wendt zu früh mit der Bedeutung der

Schrecklichkeit durchsetzt. Wenn's

dann an die Katastrophe geht, ist die

tragische Fallhöhe zu gering; man hat

zu lange schon vorausgesehen, wohin

alles treiben muß. Die Entsetzlichkeit

des folgerichtigen Endes bleibt da

Man sieht eine redlich besetzte

Stadttheateraufführung der alten Schrecken Agnes Fink ist die Frau

Alving. Sie ist herb, trägt schon von

vornherein den schweren Mantel der

Schicksalstragödie um die Schultern.

Sie spricht wunderbar – entwickeln,

auflösen kann sie die Figur dann

Markus Boysen ist ihr Sohn Os-

vald. Er ist hochbegabt. Aber durch die vorschnelle Anlage des Unheils

kommt auch er um seine besten Wir-

kungen, so daß seine große Endszene

vor dem Fall des letzten Vorhanges

Helmut Wildt ist als der bigotte,

mitschuldige Pfarrherr und windige

Familienfreund immerhin mit eini-

gen schmerzlichen Humoren ausge-

stattet. Ihm folgt man gern und scha-

denfroh. Rainer Pigulla spielt die un-

ra Freier in der an sich doch lebens-

frohen und siegreichen Figur der Re-

fast verschenkt.

doch nicht ganz.

fast verbufft.

#### **JOURNAL**

Neue Verhaftungen in der Sowjetunion DW. Moskau

Der 37jährige Ingenieur und Bürgerrechtler Wjatscheslaw Bachmin wurde, nach Angaben der Menschenrechtsorganisation "Kontinent". Bonn, am 29. März in Kalinin unweit Moskaus zu drei Jahren strenger Lagerhaft verurteilt. Bachmin war wegen angeblichen "Rowdytums" angeklagt worden. Das ungewöhnlich hohe Strafmaß muß als ein demonstratives "Abschreckungsurteil" gewertet werden. Wie "Kontinent" weiter erfuhr, wurde Ende März in Moskau der 49jährige Wirtschaftswissenschaftler Lew Timofejew verhaftet. Timofejew war 1978 aus der KPdSU ausgetreten. Er verfaßte in der Folge kritische Aufsätze zu Themen der Wirtschaft, die im Samisdat verbreitet wurden und zum Teil auch in den Westen gelangten.

#### Westliches Orchester erstmals in Golfstaat SAD, London

Zum ersten Mal wird ein westliches Sinfonieorchester in einem Golfstaat gastieren. Der Sultan von Oman hat das London Symphony Orchestra zu zwei Konzerten nach Maskat eingeladen. Das Programm wird auf Wunsch des Herrschers drei Werke enthalten, die das Sultanat an der Arabischen See als musikalische Nation bekannt machen sollen. Für das Gastspiel im Dezember sind Josef Shawkis sinfonische Suite "Omania" vorgesehen sowie die Oman-Sinfonie von Aziz Shawan und eine Orchestersuite über Omani-Volkstänze.

#### Neues Wissenschaftsjournal in den USA erschienen AFP, Washington

Die "National Geographic Society" hat eine neue wissenschaftliche Publikation "National Geographic Research: A Scientific Journal" auf den Markt gebracht. Das neue Magazin, das sich vornehmlich an Studenten, Forscher und Wissenschaftler richtet, will Themen behandeln, die für den breiten Leserkreis des "National Geographic" zu speziell sind. Es soll viermal im Jahr erscheinen und kostet im Abonnement 40 Dollar.

#### Rumänien verlangt El-Greco-Gemālde zurück

æ 1d

ig-

ıen

in-

ıst-

an

in-

des

die

ität

ein-

der Fa-

3ot-

AFP, New York Die rumänische Regierung hat bei einem New Yorker Gericht Klage gegen den amerikanischen Kunsthändler Daniel Wildenstein eingereicht. Bukarest fordert zwölf Millionen Dollar und die Rückgabe von zwei El-Greco-Gemälden, die in den 40er Jahren aus Rumänien verschwunden sind. Die Bilder "San Sebastian" und "Don Bosio" waren zusammen mit 40 anderen Kunstwerken dem rumänischen Volk von König Carol I. vor dessen Tod im Jahr 1914 vermacht worden. Zwischen 1940 und 1947 sind die beiden Gemälde der Anklage zufolge heimlich entfernt worden. Eines der Gemälde soll gegenwärtig dem Kunsthändler Wildenstein gehören.

#### Jugendbuchpreis mit 10 000 Mark dotiert

DW. Oldenburg Die Stadt Oldenburg hat ihren mit 10 000 Mark dotierten Kinderund Jugendbuchpreis zum elften Mal ausgeschrieben. Alle deutschsprachigen Autoren und Illustratoren, die mit ihren Werken ab dem 15. Juni des vergangenen Jahres zum ersten Mal an die Öffentlichkeit getreten sind, sind zur Teilnahme aufgerufen. Unter den gleichen zeitlichen Voraussetzungen können deutschsprachige Verlage ebenfalls am Wettbewerb teilnehmen. Einsendeschluß ist der 15. Juni 1985. Die Exemplare sind in fünffacher Ausfertigung zu richten an: Kulturzentrum der Stadt Oldenburg, Postfach 2427, 2900 Oldenburg.

#### Serge Lifar wird 80

Er war (und ist) ein Wundermann des Theaters, ichbesessen, kampfesfroh, wirbelstiftend, und für alle diese Talente bot sich ihm als Schauplatz Paris, wo es am pathetischsten ist: die Opéra. Lifar wurde nach dem Tode Diaghilews und der Auflösung der "Ballets Russes" ihr Ballettdirektor, Chefchoreograph und Startänzer. Er schlug jahrzehntelang die Reklametrommel – und wie es sich geziemt: mit den Beinen. Lifar war alles zugleich: Animator des Balletts vor und hinter den Kulissen. Er eröffnete das Goldene Zeitalter einer Ballettrepräsentation, wie es erst viele Jahre später Balanchine in New York und Dame Ninette de Valois mit der Nobilitierung von Sadlers' Wells zum Königlichen Ballett Englands gelang. Von 1929 an regierte Lifar (mit Unterbrechungen durch Krieg und Kollaborationsverdacht) das französische Ballett bis 1958. Aber auch später ließ er nicht locker, obwohl seine Choreographien immer stärker ins steif-neoklassizistische Abseits gerieten. Er schrieb zwei Dutzend Bücher zum Thema Tanz: der erste "Unsterbliche" des Balletts durch seine Wahl in die Akademie.

Ernst Wendt inszeniert Ibsens "Gespenster" am Berliner Schloßpark-Theater

Sonst: Streng geschlossene Gesell-

Geschlossene Gesellschaft in Rot

#### Schwerfällig durch den tiefen Schnee

Sperrige Stolpersteine - Eduardo Molinaros Film "Ein Klassemädchen"

Während ihre Freundin im Spitzenräckelsen element ten dreht, sitzt Susan Berlanger im Orchestergraben. Zwar spielt sie Querflöte wie kaum eine andere. Tanzen aber wird die hübsche Musikerin mit ihrem gelähmten Bein wohl nie mehr können. Dennoch stehen die Verehrer Schlange. Ein cleverer Börsenmakier will sie lieber heute als morgen ins gemachte Nest nach Texas entführen, der schrullig-sympathische Herzensbrecher Sam Carpenter (Robert Carradine) wagt einen heftigen Flirt, und der lockige Jüngling vom telefonischen Auftragsdienst hat sich gar in ihre Stimme verliebt. Susan, die bei ihren Kavalieren stets unerwünschtes Mitleid befürchtet, ist schließlich froh, auf einer Konzertreise nach Europa all diesen amourosen Verwicklungen zu entkommen.

Die erste Station ihrer Tournee ist Paris, eine Stadt, in der sich eigentlich auch der französische Regisseur Edouardo Molinaro wohl fühlen müßte. Doch während er den Auftakt seines Films "Ein Klassemädchen" in Amerika immerhin charmant zertandelte, läßt er nun den ohnehin dünnen Erzählfaden reißen. So gewinnt Molinaro, der 1979 mit der delikaten Komödie Ein Käfig voller Narren einen Welterfolg verbuchen konnte. der schillernden Metropole nur einige flaue Szenen ab und verordnet seiner tragischen Titelheldin sogleich eine erotische Erholungskur im Wintersportparadies Mégève.

Hier tarnt Susan ihr Gebrechen unter einem Gipsverband, um sich als normale Touristin ins Après-Ski-Getümmel zu stürzen. Tatsächlich bricht sie zuerst das Herz dann die Erfolgsserie eines amerikanischen reichen Fotografen betört. Auf den Von charmonten Herzensbrachern umgeben: Kristy McNichol als "Klas-Tanzflächen der Nobeldiskotheken semädchen" mit Michael Outkean in Molinaros Film Foto: up

a harring to

kann Susan ihre Behinderung graziös überspielen. Die Geschichte aber hinkt immer schwerfälliger durch den Tiefschnee. Dabei verschwendet Molinaro sein Talent für gezielte Pointen an harmlose Witzchen.

Jener Hauch von Melancholie. der über den ersten Szenen lag, wird nun konventionell fotografierter Fremdenverkehrswerbung geopfert. Auf solchen alpinen Kitschpostkarten erstarrt die offenbar beabsichtigte Geschichte einer Selbstfindung in leeren Worthülsen. Vor allem aber fehlt Molinaro das Geschick, die Probleme der Hauptfigur zu vertiefen, statt sie in stereotypen Situationen breitzuwalzen. Und wenn sich der Regisseur

dann nicht einmal scheut, mit unglaubwürdigen Kapriolen der Handlung aufdringlich Reklame für eine einheimische Skiffirma zu machen, scheint ihm in der dünnen Höbenluft endgültig das Gespür für Qualität und Takt abhanden zu kommen. Ein solcher Niedergang ist schade für einen Regisseur, der einst zu den eigenwilligen Begabungen des französischen Kinos zählte, schade für das leichtfertig verschenkte Thema und schade vor allem für die junge Hauptdarstellerin Kristy McNichol Denn Filme wie dieser sind auf dem steilen Weg vom Kinderstar zur ernsthaften Schauspielerin nur sperrige Stolper-HARTMUT WILMES



#### KULTURNOTIZEN

Hans Hartungs Tapisserien und die seiner Frau Anna Eva Bergmann präsentiert das Picasso-Museum von Antibes bis Ende April.

Über 300 europäische Geigenlehrer treffen bis zum 4. April zu ihrem 12. Internationalen Kongreß in Braunschweig zusammen.

Die Volkshochschule Münster zeigt bis zum 18. April die Ausstellung "Deutsche Juden und ihr Beitrag zur deutschen Kultur".

Den 200. Geburtstag der "Times"

schaft. Das bürgerliche Familiendrama neuerlich verfolgend, staunt man wieder, mit wie geringem Personal Ibsen arbeitet. Nur fünf Personen schreiten, sich immer tiefer verstrikkend, durch diese gnadenlose Aufarbeitung alter Schuld und Versehlung. Von der älteren Generation sind alle suspekt, sind sie im tiefsten schuldig. Die junge badet sie aus. Ibsens alter, böser Zugzwang der Tragödie ist nach wie vor bewundernswert schlüssig und unumgänglich. Das Stück war und ist ein dramatischer Geniestreich, wirksam und zwingend. Nur daß der Regisseur schon zu

früh den Deckel vom Topf der Tragöwerden dann schon immer allzu be-

die hebt. Durch das blutig tapezierte Bühnenbild ist das Unheil von vornherein eindeutig signalisiert. Die bürgerlichen, eher harmlosen Präludien deutungsvoll und mühelos errechenbar dunkel eingefärbt. Was da doch eigentlich fast gemütlich, spießbürgerlich anhebt, was auch hin und wieder sogar mit bitterem Ibsen-Humor

feiert die Ausstellung "Signs of the

Das Meininger Theater in Thüringen ist nach neunmonatigen Renovierungsarbeiten mit einer Aufführung von Rolf Hochhuths "Stellvertreter" wiedereröffnet worden.

Das Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen zeigt bis 19. Mai die Ausstellung "Rheinland-Westfalen und die Berliner Bildhauerschule des 19. Jahrhunderts".

terkietige Ibsen-Figur des Tischlers Engstrand deutlich mit proletarischer List aus, ein Haderlump mit Klumpfuß. Unverständlich blieb, wie unge-Times", die in der British Library, London, bis zum 30. 6. zu sehen ist. nau und hilflos der Spielleiter Barba-

> Keine auffällig wirksame oder gar neue augenöffnende "Gespenster" Darstellung kurz vor Ende der Boy-Gobert-Agide in Berlin. Der Beifall war trotzdem laut und viel saftiger als die Darbietung selber.

gine belassen hatte.

FRIEDRICH LUFT

#### Schwerarbeiter der leichten Unterhaltung

ie Ober des Berliner Nobel-hotels "Interconti" werden heute abend wetteifern. "Dalli-Dalli" und "Spitze" zugleich zu sein. Ihr Gast heißt Hans Rosenthal. Im Dachgarten-Restaurant, wo der Blick auf das abendliche Berlin am schönsten ist, wird der "Hans im Quiz" unseres Fernsehens seinen 60. Geburtstag feiern.

Rosenthal sechzig - setzt man da ein Ausrufungszeichen, weil bemerkenswert; oder setzt man besser ein Fragezeichen, weil kaum zu glauben? Die Freunde nennen den Wirbelwind, einssiebzig groß, wenn er

sich reckt, noch immer "Häns-chen". Die Geburtsurkunde indes verrät: Hans Günter Rosenthal, Sohn eines Bankbeamten, geboren am 2. April 1925 im Jüdischen Krankenhaus an der Exerzierstraße in Berlins Stadtteil Wedding.

60 Jahre! Das sind – um es mit dem Titel seiner Erinnerungen zu sagen – "zwei Leben Deutschland .

Jahre des Verfolgtseins und

des wunderbaren Überlebens, weil zwei aufrechte Frauen den Waisenjungen und zwangsverpflichteten Blechstanzer in einer Berliner Gartenlaube vor den Nazis versteckten. Und Jahre des vielbewunderten Auflebens danach.

Rosenthal wollte eigentlich politischer Hörfunk-Journalist werden. Schon im Mai 1945 arbeitet er beim Berliner Rundfunk im Ostsektor. Die demokratische Freiheit findet er dort freilich nicht. 1948 wechselt er zum Rias, zum Rundfunk im amerikanischen Sektor. Später wird er Regisseur beim Günther Neumanns unvergessenen "Insulanern". Bei den Amerikanern lernt er eine Unterhaltungsform kennen, die ihn nicht mehr losläßt: Quiz.

1 Gäbe es so etwas wie ein Zunftzeichen für Quizmaster, die Gilde müßte ein Fragezeichen im Schilde führen, und Rosenthal wäre ihr Mann an der Spitze. Er hat inzwischen wohl an die drei Dutzend Ratespiele entwickelt, hat sich an die 50 000 Fragen ausgedacht - vom Lexikonwissen bis zum Scherz, ob

Playboys sei - und er hat sie in 3000 Sendungen an die Kandidaten ge-

Rosenthal hier, Rosenthal da-als der Ideenquirl noch Unterhaltungschef beim Rias war, ging in der Branche der Spruch um: "Rias, das heißt Rosenthal in allen Sendern." Der unermüdliche Hans ließ sich dadurch nicht hänseln; selbstbewußt konterte er: "Es ist schwerer, von Sorgen abzulenken, als auf eine Welt hinzuweisen, die voll Entsetzen und Bitterkeit ist."

Rosenthal ist zum Schwerarbeiter in Sachen

leichter Unterhaltung geworden. Die Titel, die er für seine Sendungen fand, sind wie Aussagen zu seinem Leben: "Allein gegen alle", "Gut gefragt ist halb gewonnen", "Dalli-Dalli".

Er fuchst im Alltag mit den Minuten, als wäre er ständig auf Sendung. Das Geheimnis seines Erfolges – eigeradezu ne

preußische Dis-Hans Rosenthai ziplin. ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE Nur so ist es

zu erklären, daß in dieser prallvollen Arbeitswelt seine Frau Traudel, die Tochter Birgit, die zwei Enkel und der Jura studierende Sohn Gert nicht zu kurz gekommen sind. Daß gelegentlich Zeit bleibt für einen Skat, für Altherrenfußball bei den Berliner Borussen, deren Präsident er sogar mal war, und für sein Engagement im Direktorium des Zentralrats der Juden.

Am 11. April, gibt es im ZDF (diesmal aus Wien) die 139. Sendung von "Dalli-Dalli". Die Bienenwaben-Dekoration, aus der Rosenthal dabei stets heraustritt, hat Symbolcharakter: Hier arbeitet einer mit Bienenfleiß. Als er kürzlich von "Hörzu" mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde, lobte die Jury sein Geschick, den Zuschauer zum Mitspieler zu machen. Da ist er wie "der liebe Nachbar, den man zu Pelikartoffeln mit Quark einladen möchte".

Im Glas des Bierkenners Rosenthal wird heute abend Champagner perlen. Prosit, Hänschen!

KARLHEINZ MOSE

Es war das schwerste Manöverunglück der Weimarer Republik. Vor 60 Jahren, am 31. März 1925, ertranken ein Pionier-Offizier und 78 Soldaten einer Ausbildungseinheit beim Übergang über die Weser. Kleinere Abteilungen hatten auf einer Pontonfähre bei Veltheim bereits mühelos über den

Hochwasser führenden Strom gesetzt, als es zur Katastrophe kam: Die Pontons - diesmal mit 150 Mann vermutlich überladen - nahmen Wasser. Panik brach aus. Da die Soldaten feldmarschmäßig ausgerüstet waren, wurde ein Teil von ihnen sofort in die Tiefe gezogen, andere wurden von Strudeln

erfaßt. Ein Rettungsboot kenterte. Das Unglück, dessen Ürsache nie ganz geklärt wurde, hatte ein langes Nachspiel im Reichstag. Besonders die Abgeordneten der Kommunistischen Partei nutzten das tragische Ereignis für einen Generalangriff auf die Reichswehr und das "ganze System".

#### Schreckliches Ende eines Manövers

in Bild vom Geschehen am Unglückstag, von der Trauer um die Opfer und von der rechtlichen, aber auch politischen Wertung der Schuldfrage geben die zeitgenössischen stenographischen Berichte des Deutschen Reichstags, die hier in Auszügen wiedergegeben werden: 44. Sitzung. Mittwoch, den 1. April

Reichstagspräsi-dent Löbe: Die erschütternde Nachricht von dem furchtbaren Un-glücksfall, der so viele Angehörige deutschen Reichswehr betroffen hat, hat sich leider bewahrheitet. Über 70 Soldaten

sind bei der Ausführung ihrer Übungsaufgaben mit ihrem Offizier in den Fluten der Weser ertrunken. Mit der

Reichswehr trauert die deutsche Volksvertretung um die vielen, noch so jungen Opfer ihres soldatischen Berufes und spricht den Angehörigen, den Kameraden und der Heeresleitung ihre tiefe Anteilnahme aus.

Dr. Geßler, Reichswehrminister. Die Katastrophe, die wir an der Weser erlitten haben, steht in der Geschichte der Friedensübungen wohl beispiellos da, vor allem durch die Zahl der Opfer. Ich bitte den Herrn Präsidenten, mir zu gestatten, daß ich den kurzen vorläufigen Bericht dem Hause zur Kenntnis bringe. Bis 2 Uhr 45 vormittags vermißt

voraussichtlich ertrunken): 1 Offi-

LEUTE HEUTE

Giftiges von Truman

Kurz vor seinem plötzlichen Tod

wurde der Schriftsteller Truman

Capote (59) von dem Autor Law-

zier, 78 Mann (77 vom Ausbildungsbataillon 18, 1 vom Pionierbataillon 6). Aussicht auf Verringerung der Verluste gering. Verlauf: 31. 3. vormittags: Felddienstübung von Teilen der 6. Division unter Leitung des Artillerieführers 6 im Beisein des Divisionskommandeurs, bei der auch Übersetzen durch Pionierbataillon 6 zu üben

war. Das Übersetzen geschah durch

sogenannte Gierfähre aus vier Pon-

tons. Ab 7 Uhr 30 vormittags waren

vier Fahrten glatt verlaufen. Zur fünf-

beladen. Vorläufiger Eindruck zur Ursache des Unglücks: Ungleichmä-

Bige Verteilung veranlaßte einseitiges

Einsinken der Fähre nach Abfahrt,

verstärkt durch zu starke Gierstel-

lung. Fahre im ganzen auch wohl et-

ein, später zwei Pontons Wasser

durch Kinlauf. Darauf weiteres Ein-

sinken der Fähre, Zusammendrän-

gen und Abrutschen der Besatzung.

Rettung trotz Vorhandenseins von

zwei Rettungskähnen und Schwimm-

gürteln erschwert, infolge Zusam-

menballens der im Wasser Liegenden

und Umschlagens eines überfüllten

Rettungskahnes. An Rettungsarbei-

ten haben sich Bevölkerung und

Fährleute sofort in hervorragender

68. Sitzung. Donnerstag, den 28.

Weise beteiligt.

Schmidt (Hannover), Abgeordneter der Deutschnationalen Volkspartei [als Antwort auf die Rede eines kommunistischen Abgeordneten]: Angesichts der Tragik des Todes und ten Fahrt gegen 10 Uhr vormittags wurde die Fähre mit etwa 150 Köpfen des Unglücksfalls, über den ganz Deutschland noch in Trauer ist, sollte wirklich, meine Herren von der äu-Bersten Linken, eine Polemik unterbleiben, der man doch auf Meilen ansieht, daß sie letzten Endes agitatowas überlastet. Mitte Strom zogen rischen Zwecken dient.

171. Sitzung. Freitag, den 5. März

Rädel, Abgeordneter der Kommunistischen Partei: Die Schuldigen sind freigesprochen worden, trotz-

dem eine solche Menge Schuldbeweise vorliegen, daß wirklich kein Mensch, der nur einigermaßen in der Lage ist, den Fall zu beurteilen, diese Schuldbeweise leugnen kann. Da ist zunächst der Hauptangeklagte, der als einziger vor Gericht gestanden hat, der Oberleutnant Jordan. Er ist freigesprochen worden, weil man ihm nicht nachweisen kann, daß er direkt

der Schuldige ist. Zu der Person dieses Offiziers sei nur ein Wort gesagt. Ein Oberleutnant Pioniere, der einen Rettungskahn oberhalb der Übungsstelle anbinden läßt, müßte schon wegen dieses sträflichen Leichtsinns bestraft werden. Aber ich gebe zu, daß der Ober-

leutnant Jordan nicht der Alleinschuldige ist. Schuldig ist eben das ganze System, und man hätte die ganzen Herren - vielleicht bis hinauf zu Herrn Geßler - einsperren müssen, wenn man die Schuldigen an diesem

Unglück bestrafen wollte. Welcher Geist in der Reichswehr herrscht, welcher Kadavergehorsam bei der Schwere des Unglücks mitbestimmend gewesen ist, wird dadurch bewiesen, daß die Soldaten, selbst als sie schon mit dem Tode rangen, nicht wagten, ihre Gewehre aus der Hand zu lassen, aus Furcht vor der Strafe. die sie bekommen könnten, wenn sie die Knarre fahren ließen. In nichts also unterscheidet sich der neue Militarismus von dem alten.

#### Preise für bleifreies Benzin herabgesetzt

STEFAN HEYDECK, Bonn Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann hat an die Mineralölindustrie appelliert, die seit gestern gültige Steuersenkung für bleifreies Benzin um zwei Pfennig je Liter "in voller Höhe" an die Autofahrer wei terzugeben. Es müsse mõglichst bald Preisgleichheit zwischen bleifreiem und bleihaltigem Benzin geben.

Nach einer dpa/VWD-Umfrage bei den Mineralölfirmen wird die ebenfalls seit gestern gültige Steuererhöhung von zwei Pfennig für verbleites Benzin "voll an den Kunden weitergegeben". Jetzt koste der Liter hertömmlichen Treibstoffs rund sieben Pfennig mehr als vergangene Woche. Gleichzeitig würden die Preise für bleifreies Benzin um drei Pfennig herabgesetzt. Damit verringere sich der Abstand zwischen den Sorten von sieben auf zwei Pfennig je Liter.

Zimmermann rief die Autofahrer auf, jetzt vermehrt auf bleifreies Benzin umzusteigen. Dies gelte insbesondere für die Fahrer von Kraftfahrzeugen neuerer Bauart, die auf Normalbenzin ausglegt sind und diesen Treibstoff verwenden können. Denn eine starke und rasche Nachfrage, so der Minister, werde den schnellen Ausbau des Tankstellennetzes weiter beschleunigen. Bereits ietzt gebe es in der Bundesrepublik Deutschland 1200 Bleifrei-Tankstellen, Ende dieses Jahres würden es rund 2000 sein. Damit werde die Zahl der Zapfsäulen für bleifreies Benzin etwa genauso hoch wie für Diesel sein.

Der Minister kündigte an, daß nach der Schweiz, Österreich, Dänemark und Schweden nunmehr auch Italien und Jugoslawien bleifreies Benzin anbieten wollen. Die "DDR" werde auf den Transitstrecken ebenfalls "in Kürze" den neuen Treibstoff bereit-

#### 70 Prozent der Autobahnen DW. Hamburg Seit Mitte Januar dieses Jahres

Tempo-Limit auf

führt die Vereinigung der Techni-Überwachungsvereine (VdTUV) Tempo-Messungen auf eigens dafür ausgewählten Teststrek-ken durch. Die Untersuchungen laufen im Rahmen des "Großversuchs" ab, der zu objektiven und wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen führen soll. Die Projektleitung des VdTÜV hat sich mun aufgrund der vorliegenden Messergebnisse in Abstimmung mit dem Verkehrsminister entschlossen, die tempobegrenzten Saison-Teststrecken" wesentlich zu erweitern. Seit gestern sind zahlreiche weitere Strecken in das Versuchsprogramm aufgenommen. Das bedeutet, daß bis auf weiteres auf annähernd 70 Prozent der Autobahnen der Bundesrepublik Deutschland ein verbindliches Tempolimit von 100 Stundenkilometern einzuhalten ist. Die Dauer der Temporegehung hängt vom Versuchsverlauf ab, ist aber zunächst für mindestens ein halbes Jahr angesetzt.

#### Weitere Hovercraft-Opfer SAD. Dover

Die Zahl der Todesopfer bei dem Hovercraft-Unglück an der Hafeneinfahrt von Dover am Samstag (WELT vom 1. 4.) ist auf vier gestiegen. Zwei Teenager unter den 16 Passagieren der "Princess Margaret", die beim Aufprall auf einen Wellenbrecher durch die aufgeschlitzte Bordwand des Luftkissenfahrzeugs ins Meer geschleudert wurden, konnten nicht geborgen werden und wurden für tot erklärt. Acht Verletzte lagen gestern noch im Krankenhaus. Bei einer ersten Überprüfung des Fahrzeugs konnten Experten keine Anzeichen für einen technischen Defekt als Unglücksursache finden.

#### Busunglück in Frankreich dpa, Montsegur

Ein deutscher Reisebus ist gestern in Montsegur (Südfrankreich) schwer verunglückt. Mindestens drei Menschen wurden getötet und fünf teilweise schwer verletzt, als der aus Freiburg im Breisgau stammende Bus nach einem mißglückten Rangiermanöver auf einem Parkplatz zehn Meter tief in eine Schlucht stürzte. Unter den Toten befindet sich auch der Busfahrer, teilte die Gendarmerie mit. Im Bus befanden sich zum Glück nur wenige der insgesamt 22 Reisenden; die meisten hatten sich zu Fuß aufgemacht, um ein Schloß zu besichtigen.

#### Tote bei Erdrutsch

Bei einem Erdrutsch in der indonesischen Ortschaft Mekar Jaya sind gestern 37 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 20 verletzt worden. 25 Personen werden noch vermißt. Ursache des Unglücks, das sich bereits am Samstag ereignete, sind vermutlich starke Regenfalle in der vergangenen Woche.

#### Zahnarzt vor Gericht

dpa, Düsseldorf Der ehemalige Düsseldorfer Zahnärzte-Funktionär Eduard Knellecken muß sich wegen Steuerhinterziehung vom 17. April an vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Der frühere Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein soll, wie gestern verlautete, durch unrichtige oder unvollständige Angaben in seiner Steuererklärung den Fiskus um 1,2 Millionen Mark betrogen haben. Vor Jahren war Knellekken bereits wegen falscher eidesstattlicher Versicherung zu 6000 Mark Geldstrafe verurteilt worden.

#### ZU GUTER LETZT

"Hier kann er seinen Kopf in die Waagschale werfen." Ein Ostberliner Kommentator über einen 1,85 Meter großen Spieler beim Fußball-Uefa-Cup-Spiel Videoton gegen Manchester United.

#### WETTER: Mild

Wetterlage: Hinter einem nach Polen abziehenden Tief gelangt in den Nor-den kühle, in die übrigen Gebiete mil-de Meeresluft, die unter stelgendem



egen, ● Régen, \* Schneetal, ▼ Schmen Geboor 22 Pages, 279 School. 201 Nobel 222 Frances

Vorbersage für Dienstag:

Im Norden meist stark bewölkt und zeitweise leichter Regen, Tagestempe-raturen um 12, nachts bei 5 Grad. Im übrigen Deutschland anfangs noch be-deckt und besonders im Mittelgebirgs-raum noch Regen. Im Tagesverlauf Übergang zu aufgelockerter Bewöl-kung und weitgehend niederschlags-frei Tenneraturen tageiber um 15 frei. Temperaturen tagsüber um 15, nachts 8 Grad.

Heiter bis wolkig, trocken, im Westen

| und Süden w          | zarm, i         | m Norden mild  | er.        |
|----------------------|-----------------|----------------|------------|
| Temperature          | n am            | Montag , 13 Th | r:         |
| Berlin               | 11°             | Kairo          | 20°        |
| Bonn                 | 13°             | Kopenh.        | 9°         |
| Dresden              | 12°             | Las Palmas     | 21°        |
| Essen                | 120             | London         | 140        |
| Frankfurt            | 10°<br>9°<br>5° | Madrid         | 15°        |
| Hamburg              | 8.              | Mailand        | 14°        |
| List/Sylt            | 5°              | Mallorca       | 15°        |
| München              | 13°             | Moskau         | 40         |
| Stuttgart            | 13°             | Nizza          | 15°        |
| Algier               | 18°             | Oslo           | 10         |
| Amsterdam            | 13°             | Paris          | 120        |
| Athen                | 16°             | Prag           | 17°<br>12° |
| Barcelona            | 16°             | Rom            | 194        |
| Brüssel              | 15°             | Stockholm      | 12ª<br>4°  |
| Budapest             | 14°             | Tel Aviv       | 15°        |
| Dudapest             | 120             |                |            |
| Bukarest<br>Helsinki | 10,             | Tunis<br>Wien  | 19°        |
| Istanbul             | 16°<br>1°<br>8° | wien<br>Zürich | 14°<br>15° |
| istauliu             | σ-              | Z-UTIC'N       | 137        |

Sounenaufgang\* am Mittwoch: 6.54 Uhr, Untergang: 19.58 Uhr, Mondauf-gang: 17.11 Uhr, Untergang: 6.34 Uhr \*in MEZ, zentraler Ort Kassel

rence Grobel zu berühmten Zeitgenossen befragt. Die meist giftigen Äußerungen des ebenso begabten wie skurilen kleinwüchsigen Schriftstellers sind jetzt als Buch ("Gespräche mit Capote") herausgekommen. Capote über Elvis Er war nett. Irgenowie mochte ich ihn. Ich bezweifle, daß er jemals etwas von mir gelesen

Über John Lennon: "Ich schätzte ihn sehr. Er war intelligent, empfindsam, sehr gutherzig. Aber Yoko One konnte ich nicht ausstehen. Sie war immer wahnsinnig. Die unangenehmste Person, die es je ge-

geben hat." Über Humphrey Bogart: "Ein wunderbarer Mann. Wir waren enge Freunde bis zu seinem Tod." Und über Marilyn Monroe: "Ichliebte sie. Ihr Tod hat mich schwer getroffen.

Über Diane Keaton, Meryl Streep und Jane Fonda: "Die Keaton mag ich, aber die Streep ist ein Scheusal. Sie sieht aus wie ein Huhn. Total unbegabt. Jane Fonda ist für mich ein falscher Fuffziger. kann sie nicht riechen, erinnere mich an eine Szene, als sie 16 war und sich ein Kleid nicht kaufen durfte. Zugegeben, ihr Vater war knauserig.

Über Jackie Kennedy-Onassis: Sie verachtet alles in der Welt. Eine Opportunistin. Ihren ersten Mann, John F. Kennedy, beschrieb sie mir einmal mit Verachtung als jemand mit einem winzigen Körper und einem riesigen Kopf. Das war, bevor er Präsident wurde."

#### Cholera erhebt ihr Haupt Mindestens 312 Opfer in somalischen Flüchtlingslagern

Bei einem Cholera-Ausbruch in nordsomalischen Flüchtlingslagern sind nach offiziellen Angaben innerhalb der vergangenen Tage 312 Menschen ums Leben gekommen. Weite-

re 400 bis 500 Flüchtlinge seien an der gefährlichen Seuche erkrankt, erklärte der somalische Informationsminister Mohammed Omar Jess gestern nach Angaben von Radio Mogadis-

Zur Bekämpfung der Durchfallkrankheit sei die nordwestliche Harșeisa-Region unter Quarantăne gestellt worden. Niemand außer medizinischem Personal. Armee und Regierungsangestellten dürfe die Region betreten oder verlassen.

Nach den Worten des Politikers ist der Cholera-Ausbruch auf mangelnde Versorgung mit sauberem Wasser zurückzuführen.

Zugleich wies der Minister erneut auf die verheerende Lage der Flüchtlinge hin, denen es an Nahrung, Unterkünften und Medizin mangele. Innerhalb der vergangenen acht Monate seien rund 46 000 neue Flüchtlinge aus den äthiopischen Ogaden- und Hararge-Provinzen nach Somalia geflogen, um dem Guerrillakrieg sowie Hunger und Trockenheit in ihrer Hei-

mat zu entkommen. Täglich kämen zwischen 300 und 400 weitere Flüchtlinge nach Nordsomalia. Vor allem die neuen Flüchtlingslager seien von dem Cholera-Ausbruch betroffen, hieß es.

Schon vor einigen Wochen hatten die Behörden und internationale Helfer um mehr Hilfe für die Äthiopien-Flüchtlinge in Nordsomalia gebeten und auf die großen Gefahren eines Cholera-Ausbruchs hingewiesen. Insgesamt leben in Somalia weit

über 700 000 Äthiopier, die zumeist während des Ogaden-Krieges 1977/78 ihre Heimat verlassen hatten.

#### dpa, Mogadischu DIETER THIERBACH, Bonn

Die Cholera gehört, weltweit gesehen, zu den häufigsten bakteriellen Infektion des Dünndarms. Ihr Erreger ist der 1884 von Robert Koch ent-deckte Komma-Bazillus. Die Übertragung der Erreger erfolgt vor allem durch verseuchtes Wasser oder verseuchte Lebensmittel. Die Cholera tritt in Ländern mit unzureichenden hygienischen Verhältnissen immer rieder epidemieartig auf

Die Zeitdauer von der Infektion bis zum Ausbruch der Erkrankung liegt zwischen 18 Stunden und 6 Tagen. Die starke Entwässerung des Körpers wird durch einen von Cholera-Erregern produzierten Giftstoff ausgelöst. Die Verluste führen, wenn sie nicht kompensiert werden, schnell zur Entwässerung des Organismus.

Der Wasserverlust ist schon in den ersten Stunden so stark, daß Muskelkrämpfe und Kollaps eintreten können. Überschreitet der Wasserverlust 10 Prozent des Körpergewichtes, kommt es zur schweren Krise: Die Kreislauftätigkeit verschlechtert sich rapide. Der Tod tritt innerhalb weniger Stunden ein; die Opfer vertrocknen regelrecht.

Nicht die Behandlung mit teuren Antibiotika liefert Abhilfe, sondern die Verabreichung von bis zehn Litern einer in Wasser gelösten Mischung aus Salz, Soda und Zucker innerhalb weniger Stunden. Es dürfte kaum eine Therapie geben, die mit solchen primitiv anmutenden Mitteln derartig drastischen Besserungen er-

Der Erfolg beruht darauf, daß gezielt die mit den Durchfällen verbundenen Flüssigkeits- und Salzverluste ausgeglichen werden. Bei schneller Intensivbehandlung gibt es kaum noch Todesfälle. Ohne Behandlung jedoch stirbt jeder zweite Cholera-



Von New York bis Texas, von Florida bis Kalifornien fliegt Delta Sie nach fast allen Städten in den USA. Nutzen Sie Deltas Nonstop-Flüge von Frankfurt nach Atlanta oder von Frankfurt nach Dallas/Ft.Worth, wo Sie müheloser Anschluß nach über 90 Städten erwartet.

Weiterhin bietet Deltz täglich mehrere Flüge von den Knotenpunkten New York und Boston

nach vielen Städten im Süden, einschließlich 15 berühmten Urlaubszielen in Florida, sowie nach New Orleans, Dallas/Ft. Worth und Houston.

Wenden Sie sich an Ihr Reisebüro. Oder rufen Sie bitte unser Delta-Büro in Frankfurt an. Ruf: 069/23 30 24. Telex 416 233. Deltas Ticket Office befindet sich in der Friedensstraße 7, 6000 Frankfurt/Main.

Delta. Profis auf der ganzen Linie. 🧘



